

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









SIMPLIS

. • .

### GESCHICHTE DER MATHEMATIK IM ALTERTUME 1. DEUT

446723

# DER BERICHT DES SIMPLICIUS. ÜBER DIE QUADRATUREN DES ANTIPHON UND DES HIPPOKRATES

GIMERINISCH END DEUTSCH

WHE

### PERDINAND RUDIO

WIT SHE CONTRIBUTED SHEATTHER SERVICE AND STREET, AND STREET, TO SHEAT AND SHEAT SHEAT AND SHEAT SHEAT

MET IT PROTECTS IN TEXATOR



DRECK UND VERLAG VON B G TETRATER 1907 das Mittel waren, aber daß Hippokrates über den Gültigkeitsbereich seiner Beweise im unklaren gewesen sei, dafür liegt auch nicht der Schatten eines Beweises vor.

Wie sind nun aber die Vorwürfe des Aristoteles zu erklären? Es können da natürlich mancherlei Umstände mitgewirkt haben. Zunächst ist zu sagen, daß Hippokrates und Aristoteles doch durch ein Jahrhundert voneinander getrennt sind, und überdies durch ein Jahrhundert, in dem sich in Griechenland die gewaltigsten Umwälzungen vollzogen haben. Und sodann ist zu bedenken, daß auch schon zu jener Zeit das Problem von der Quadratur des Kreises einen eigentümlichen Zauber ausgeübt hat, und daß es infolge dieses Reizes leicht geschehen konnte, daß die schönen Untersuchungen des Hippokrates nicht nach ihrem eigentlichen inneren Werte, sondern eben nur als Fehlversuche zur Kreisquadratur beurteilt wurden. Es scheint in der Tat, daß sie vielfach gerade von diesem Gesichtspunkte aus abgeschätzt worden sind, ähnlich wie man ja auch aus der Quadratur des Antiphon nicht das Richtige und Wahre, sondern zunächst nur das scheinbar Sophistische hervorhob.

Und doch müssen wir darüber froh sein, daß das Mißverständnis entstanden ist und daß Aristoteles den Vorwurf gegen Hippokrates erhoben hat. Denn ohne diesen Vorwurf wäre Simplicius nicht zu seinem Berichte veranlaßt worden und die Untersuchungen des Hippokrates wären uns dann wahrscheinlich verloren

egangen.

# DER BERICHT DES SIMPLICIUS ÜBER DIE QUADRATUREN DES ANTIPHON UND DES HIPPOKRATES

Τον γὰρ τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου πολλῶν ζητούντων (τοῦτο δὲ ἦν τὸ κύκλῳ ἴσον τετράγωνον θέσθαι) καὶ 'Αντιφῶν ἐνόμισεν εὐρίσκειν καὶ 'Ιπποκράτης ὁ Χλος ψευσθέντες. ἀλλὰ τὸ μὲν 'Αντιφῶντος ὁ ψεῦδος διὰ τὸ μὴ ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀρχῶν ὡρμῆσθαι ὡς μαθησόμεθα οὐκ ἔστι γεωμετρικοῦ λύειν, τὸ δὲ 'Ιπποκράτους, ἐπειδὴ τὰς ἀρχὰς φυλάξας τὰς γεωμετρικὰς ἐψεύσθη, γεωμετρικοῦ λύειν. ἐκείνους γὰρ δεῖ λύειν μόνους τοὺς λόγους ὅσοι τηροῦντες τὰς οἰκείας 10 ἀρχὰς τῆς μεθόδου οῦτως παραλογίζονται, τοὺς δὲ δί ὧν παρακρούονται ἀναιροῦντας τὰς ἀρχὰς οὐ λυτέον.

Ο δε Άντιφων γράψας κύκλον ενέγραψε τι χωρίον εις αὐτὸν πολύγωνον των εγγράφεσθαι δυναμένων.

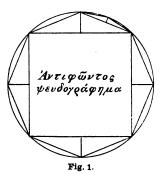

ἔστω δὲ εἰ τύχοι τετράγωνον 15
τὸ ἐγγεγραμμένον. ἔπειτα
έκάστην τῶν τοῦ τετραγώνου πλευρῶν δίχα τέμνων
ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὰς περιφερείας πρὸς ὀρθὰς ἡγε 20
γραμμάς, αὶ δηλονότι δίχα
ἔτεμνον ἐκάστη το καθ'
αὐτὴν τμῆμα τοῦ κύκλου.
ἔπειτα ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπεζεύγνυεν ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν 25

γραμμῶν τοῦ τετραγώνου εὐθείας, ὡς γίνεσθαι τέτταρα τρίγωνα τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν, τὸ δὲ ὅλον σχῆμα τὸ

<sup>1)</sup> Siehe Anhan (03.

### HERMANN DIELS

GEWIDMET

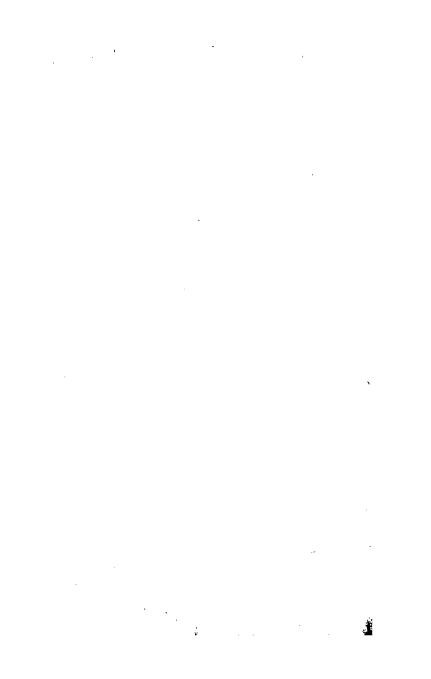

Verfahren jede der Seiten des Achtecks halbierte, von dem Teilpunkte aus eine Senkrechte nach dem Kreisumfange zog und von den Punkten, in denen die Senkrechten die Kreisbogen trafen, Verbindungsgeraden nach den Endpunkten der geteilten Geraden führte, machte er das eingeschriebene zu einem Sechzehneck. Und indem er wieder in demselben Verhältnis die Seiten des eingeschriebenen Sechzehnecks teilte und Verbindungslinien zog und das eingeschriebene Polygon verdoppelte und dies beständig wiederholte, glaubte er, daß schließlich einmal nach Erschöpfung der Fläche auf diese Weise dem Kreise ein Polygon werde eingeschrieben werden, dessen Seiten sich wegen ihrer Kleinheit mit dem Umfange des Kreises decken würden. Da wir aber zu jedem Polygone ein gleiches Quadrat konstruieren können, wie wir in den Elementen1) gelernt haben, so werden wir, weil das Polygon dem Kreise, mit dem es sich ja deckt, gleich zu achten ist, auch zu einem Kreise ein gleiches Quadrat herzustellen imstande sein.

Nun leuchtet ein, daß die Schlußfolgerung im Widerspruche mit den geometrischen Prinzipien zustande gekommen ist, nicht, wie Alexander<sup>2</sup>) sagt, "weil der Geometer als Prinzip annimmt, daß der Kreis die Gerade punktweise trifft, Antiphon aber dies aufhebt". Denn der Geometer nimmt dies nicht an, sondern beweist es im dritten Buche.<sup>3</sup>) Besser ist es also zu sagen, es sei überhaupt unmöglich, daß eine Gerade sich mit einem Kreisbogen decke, vielmehr wird die

<sup>2)</sup> Alexander von Aphrodisias. Siehe die Ei

<sup>3)</sup> Euklid III 2 und III 16.

VI Vorwort.

einsamer Größe aus allen andern Urkunden hervor, die sich auf jene früheste Zeit beziehen.

Bevor der Bericht in seiner jetzigen Gestalt mitgeteilt werden konnte, bedurfte es eines nicht unerheblichen Reinigungsprozesses. Ich habe das wesentlichste darüber in der Einleitung zusammengestellt, so daß ich mich hier kurz fassen kann. Die vorliegende Ausgabe stützt sich natürlich auf die kritische Textausgabe des Simplicius schen Kommentars, die Hermann Diels im Jahre 1882 veröffentlicht hat (s. p. 5 der Einleitung). Diese Ausgabe ist überall kurz mit D und hinzugefügter Seiten- und Zeilenzahl bezeichnet. Selbstverständlich ist jede, auch die kleinste, Abweichung genau angegeben, so daß, wer sich für die Textkritik interessiert, mit dem vorliegendem Texte zugleich auch den von Diels zur Seite hat. Die deutsche Übersetzung habe ich absichtlich möglichst wörtlich gehalten.

In den Anmerkungen war ich genötigt, auf verschiedene frühere Arbeiten von mir hinzuweisen. Es sind dies die Abhandlungen: 1) Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates (Biblioth, Mathem. 3, 1902, 7-62; 2) Zur Rehabilitation des Simplicius (Biblioth. Mathem. 4, 1903, 13-18); 3: Die Mondehen des Hippokrates (Vierteljahrssehr. d. naturforsek. Gesellsch. in Zürich 50, 1905, 177-200; Nachtrag ibid., 224); 4) Notizen zu dem Berichte des Simplicius (Vierteljahrsschr. d. naturforsch. Gesellisch, im Zürich 50, 1905, 213-223). Diese Abhandlungen sollen in der Folge kurz mit R., R., R., R. und hinzugefügter Seitenzahl zitiert werden. Ebenso werde wh his off an erwähnende und mit diesen Arbeiten enge susammerhängende Abhandlung von Wilhelm Schmidt: In dem Berichte des Simplicius über die Mondehen hes Hippokrates Biblioth Mathem. 4, 1903, 118-126) kung mit Sch beseichnen. Am Schlusse des Simpliciusschen Berichtes (p. 80) habe ich übrigens noch die gesamte Literatur, die überhaupt in Betracht zu ziehen ist, chronologisch zusammengestellt. Ich glaubte aber, mich bei den einzelnen Titeln kurz fassen zu dürfen, da z.B. alles vor 1902 Veröffentlichte ausführlich in R<sub>1</sub> behandelt ist; und wer den Bericht des Simplicius kritisch verfolgen will, wird diese Abhandlung R<sub>1</sub> doch nicht entbehren können.

Die schon erwähnte Einleitung enthält neben Mitteilungen über die vorliegende Ausgabe zunächst solche über die Entstehungsgeschichte des Simpliciusschen Berichtes selbst. Daran schließen sich biographische Notizen über Simplicius und seine beiden hauptsächlichsten Gewährsmänner Alexander von Aphrodisias und Eudemus von Rhodus. Und nun verfolgt die Einleitung Schritt für Schritt den Simpliciusschen Bericht, indem sie ihn fortlaufend kommentiert. Ein solcher zusammenhängender Kommentar erschien mir keineswegs überflüssig, auch abgesehen davon, daß sonst die Anmerkungen, die dem Texte (dem griechischen wie dem deutschen) beigegeben sind, allzu umfangreich ausgefallen wären und dann störend gewirkt hätten. Überdies bot sich dabei zugleich Gelegenheit, etwas länger bei den im Berichte auftretenden Persönlichkeiten zu verweilen, namentlich also bei Antiphon und Hippokrates.

Es war meine Absicht, den Simpliciusschen Bericht in seinem ganzen Umfange und in allen seinen Einzelheiten nach Möglichkeit zur Geltung zu bringen. Dies führte mich dazu, noch einen Anhang beizufügen. Zunächst nämlich fordert der Bericht selbst wiederholt zur Mitteilung des Wortlautes einiger besonders wichtiger Stellen aus Aristoteles und andern Schriftstellern auf. Sodann ließ es die Rolle, die Hippokrates in dem Berichte spielt, und überhaupt der hohe Rang, den dieser ausgezeichnete Geometer in der Geschichte der Geometrie einnimmt, als wünschenswert erscheinen, wenn nun auch noch die wenigen Urkunden, die wir außer dem Simpliciusschen Berichte über ihn besitzen, wortgetreu zusammengestellt würden.\*

<sup>\*)</sup> Aber doch natürlich nur, soweit sie mit dem Simpliciusschen Berichte zusammenhängen. Denn die Verdienste des Hippokrates um das delische Problem z. B. sind besser im

VIII Vorwort.

Und endlich war noch eine dritte Aufgabe zu lösen: Zu einer richtigen Würdigung des Berichtes gehört auch die Kenntnis des geschichtlichen Hintergrundes, von dem sich die Arbeiten, über die Simplicius referiert, abheben. Und hier handelt es sich um die geschichtliche Entwickelung des Problemes von der Quadratur des Kreises.

Ich suchte diesen Aufgaben in dem Anhange dadurch gerecht zu werden, daß ich die ergänzenden Urkunden, deren Aufnahme (mit Übersetzung natürlich) wünschenswert erschien, durch eine Übersicht über die Geschichte des Problemes von der Kreisquadratur miteinander verband, um sie dadurch zugleich in einen lesbaren Zusammenhang zu bringen. Diese Übersicht mußte dann aber notwendig bei Euklid Halt machen, sollte nicht der ganze Charakter der vorliegenden Schrift geändert und der Simpliciussche Bericht selbst in den Hintergrund gedrängt werden. Bei Besprechung der von Simplicius zitierten Stelle aus Jamblichus mußte ich daher der Versuchung widerstehen, auf die dort erwähnten Spirallinien des Archimedes einzutreten. Denn das allein schon hätte den Schwerpunkt der ganzen Arbeit in unerwünschter Weise verschoben, und dann wäre es erst recht noch nötig gewesen, auch die fundamentale Abhandlung des Archimedes xúxlov μέτρησις heranzuziehen. Die Signatur des vorliegenden Heftes hätte dann aber nicht mehr Simplicius oder Hippokrates sondern Archimedes gelautet. Und aus denselben Gründen mußte ich auch darauf verzichten, den Untersuchungen über die Muschellinien nachzugehen.

Anders verhielt es sich freilich mit der gleichfalls von Jamblichus erwähnten Quadratrix. Denn diese Kurve war bereits um 420 v. Chr. von Hippias von Elis erfunden worden und konnte also vielleicht sogar noch dem Hippokrates bekannt gewesen sein. Durch Aufnahme der Quadratrix erhielt dann aber der Anhang, und damit

anderem Zusammenhange zu behandeln. Hier darauf einzutreten würde nur stören. Und dasselbe gilt erst recht von dem, auf astronomischem Gebiete zu erwähnen wäre,

zugleich das ganze vorliegende Heft, eine gewisse Abrundung: Es ist darin jetzt alles vereinigt, was auf dem Gebiete des Problemes von der Kreisquadratur vor Euklid geleistet worden ist, und zwar, wie ich hoffe, mit allen urkundlichen Belegen, die dabei in Betracht zu ziehen sind.

Am Schlusse des Heftes habe ich einen Index graecitatis und ein Namenverzeichnis zusammengestellt. Beide Register beziehen sich auf das ganze Heft, mit Einschluß von Vorwort, Einleitung und Anhang, das Namenverzeichnis überdies auch auf den Index Das Wörterverzeichnis glaubte ich etwas ausführlicher halten zu sollen, als es sonst üblich ist, damit die vorliegende Arbeit z. B. auch den Studierenden der Mathematik, die des Griechischen nicht ganz unkundig sind, möglichst nützlich sei. Zu diesem Zwecke ist auch bei jedem Worte die im Texte gewählte deutsche Übersetzung hinzugefügt worden.

Herzlichsten Dank möchte ich auch an dieser Stelle Herrn Prof. Diels und Herrn Prof. Kaegi aussprechen für die freundliche Unterstützung, die sie mir in so reichem Maße bei meiner Arbeit haben zuteil werden lassen. Und ganz besonders danke ich auch noch der Firma B. G. Teubner, die stets in zuvorkommendster Weise auf alle meine Wünsche eingetreten ist und die keine Mühe gescheut hat, das Buch nach Möglichkeit zu fördern.

Zürich, März 1907.

Ferdinand Rudio.

ΓΕ καὶ ή ΕΖ καὶ ἔτι ή ΖΔ. καὶ περὶ αὐτὰς ἡμικύκλια περιγεγράφθω τὰ ΓΗΕ, ΕΘΖ, ΖΚΔ. Εναστον άρα των περί τὰς τοῦ έξαγώνου πλευράς ἡμιχυκλίων ἴσον έστι τῷ ΑΒ ἡμικυκλίω και γὰο ἡ ΑΒ ἴση ἐστὶ ταῖς τοῦ έξαγώνου πλευραίς. τῶν γὰρ ἐκ τοῦ κέντρου διπλῆ δ έστιν ή διάμετρος, αί δε του έξαγώνου πλευραί ίσαι είσι ταις έκ του κέντρου, και της ΑΒ δέ έστι διπλη ή ΓΔ. ώστε τὰ τέτταρα ήμικύκλια ἴσα έστιν άλλήλοις. τετραπλάσια άρα τὰ τέτταρα τοῦ ΑΒ ἡμικυκλίου. ἔστι δε και το περί την ΓΔ ημικύκλιον τετραπλάσιον τοῦ 10 ΑΒ. ἐπεὶ γὰο ἡ ΓΔ τῆς ΑΒ ἐστὶ διπλῆ, τετραπλάσιον τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ γίνεται τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ. ὡς δὲ τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων, ούτως οί περὶ αὐτὰς κύκλοι πρός άλλήλους καὶ τὰ ήμικύκλια πρός άλληλα. ώστε τετραπλάσιόν έστι το ΓΔ ήμικύκλιον τοῦ ΑΒ. ἴσον 15 άρα έστὶ τὸ ΓΔ ημικύκλιον τοῖς τέτρασιν ημικυκλίοις τώ τε περί την ΑΒ καί τοῖς τριδί τοῖς περί τὰς τοῦ έξαγώνου πλευράς ήμικυκλίοις. κοινά άφηρήσθω άπό τε των περί τὰς τοῦ έξαγώνου πλευράς ήμιχυκλίων και άπο του περί την ΓΔ τιήματα τὰ ύπό τε1) των 20 έξανωνικών πλευρών και των του ΓΔ ήμικυκλίου περιφερειών περιεχόμενα. λοιποί άρα οί ΓΗΕ, ΕΘΖ, ΖΚΔ μηνίσχοι μετά τοῦ ΑΒ ήμιχυχλίου ίσοι είσὶ τῷ ΓΕΖΔ τραπεζίω. αν δε από του τραπεζίου την ύπεροχήν ἀφέλωμεν, τουτέστι το ίσον τοῖς μηνίσκοις 25 (ἐδείχθη γὰρ ἴσον εὐθύγραμμον μηνίσκω), καταλίπωτο λοιπόν, ο έστιν ίσον τω ΑΒ ήμικυκλίω, νταλειφθέν τοῦτο εὐθύγραμμον διπλασιάσω-

15: τὰ[τε] ὑπὸ Siehe R, Anm. 42.

## EINLEITUNG HISTORISCHER ERLÄUTERUNGSBERICHT

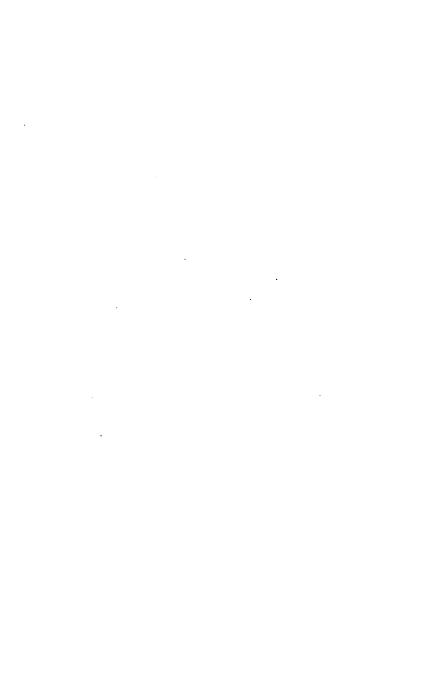

Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates ist eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte der griechischen Geometrie vor Euklid. Enthält doch dieser Bericht, neben vielen anderen historisch höchst wertvollen Mitteilungen, einen umfangreichen wörtlichen Auszug aus der leider verloren gegangenen Geschichte der Geometrie des Eudemus! Das uns auf diese Weise erhaltene Referat des Eudemus bezieht sich auf die scharfsinnigen Untersuchungen, die Hippokrates von Chios etwa ums Jahr 440 v. Chr. in einer ebenfalls verloren gegangenen Abhandlung über die Quadraturen der sogenannten Möndchen angestellt hat, Untersuchungen, die vielleicht als Vorbereitungen zu der von alters her umworbenen Quadratur des Kreises gedient haben. Die Abhandlung des Hippokrates ist um so wertvoller, als sie die älteste auf griechischem Boden entstandene mathematische Arbeit darstellt, die uns in gesicherter und zugleich ausführlicher und zusammenhängender Überlieferung vorliegt.

Es ist das Verdienst Bretschneiders, den Bericht des Simplicius in die mathematische Literatur eingeführt zu haben. Zwar lag der diesen Bericht enthaltende Kommentar des Simplicius zur Physik des, Aristoteles bereits hinreichend lange im Drucke von

nämlich in der schon 1526 bei Aldus Manutius in Venedig erschienenen Ausgabe<sup>1</sup>), auch war der Bericht in der von Spengel 1865 herausgegebenen Sammlung<sup>2</sup>) der Fragmente des Eudemus abgedruckt, trotzdem aber war dieses wichtige Dokument den Mathematikern völlig unbekannt geblieben, bis Bretschneider den Bericht, Text mit hinzugefügter Übersetzung, in sein 1870 erschienenes Werk Die Geometrie und die Geometer vor Euklides<sup>3</sup>) aufnahm und ihn dadurch dem mathematischen Publikum zugänglich machte.

Es soll hier nicht nochmals auseinandergesetzt werden, inwiefern die Darstellung Bretschneiders, sowohl was den mitgeteilten Text als auch was die Übersetzung betrifft, ganz ungenügend ist. Ich kann mich darauf beschränken, auf meine Abhandlung<sup>4</sup>) Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates (Biblioth. Mathem. 3<sub>8</sub>, 1902, 7—62) zu verweisen, in der zugleich ausführlich dargelegt ist, welche Förderung die Kritik und die Interpretation des Textes durch die Arbeiten von Allman, Diels, Usener, Tannery und Heiberg, namentlich aber durch die kritische Textausgabe des

<sup>1)</sup> Der Titel der Ausgabe (der sog. Aldina) lautet: Simplicii commentarii in octo Aristotelis physicae auscultationis libros cum ipso Aristotelis textu.

<sup>2)</sup> Sie erschien 1870 zu Berlin in zweiter Auflage unter dem Titel: Eudemi Rhodii Peripatetici fragmenta quae supersunt coll. L. Spengel. Berolini 1870. Die Bruchstücke aus der Geschichte der Geometrie finden sich Seite 113—137.

<sup>3)</sup> Leipzig, B. G. Teubner.

<sup>4)</sup> Sie wird, nach den in in der Vorrede getroffenen Festungen, künftighin kurz mit R, zitiert werden.

Simpliciusschen Kommentars von Diels<sup>1</sup>), erfahren hat. Auf spätere Arbeiten, die sich an diese Abhandlung von 1902 anschließen (sie sind in der Vorrede zusammengestellt), wird an den betreffenden Stellen allemal noch besonders hingewiesen werden.

Der Bericht des Simplicius verdankt seine Entstehung einer Bemerkung, die Aristoteles an einer bestimmten Stelle seiner Physik macht (Arist.2) 1, p. 185a, 14-17). Aristoteles wendet sich dort gegen die eleatische Weltanschauung, die das Seiende als ..eins und unwandelbar" auffaßt, und erklärt dabei, daß man nicht alle falschen Sätze zu widerlegen habe, sondern nur solche, die nicht schon gegen die Prinzipien verstoßen. Den Unterschied nun zwischen den Sätzen, die man widerlegen, und denen, die man nicht widerlegen soll, sucht er folgendermaßen zu veranschaulichen: "So ist es zum Beispiel", sagt er, "Sache eines Geometers, die Quadratur vermittels der Segmente zu widerlegen, die des Antiphon aber zu widerlegen, ist nicht Sache eines Geometers."3) Durch diese Bemerkung des Aristoteles sah sich nun Simplicius veranlaßt, in seinen Kom-

<sup>1)</sup> Sie bildet den neunten Band der großen, von der Berliner Akademie veranstalteten Ausgabe der Commentaria in Aristotelem graeca und hat den Titel Simplicii in Aristotelis physicorum libros quattuor priores Commentaria ed. H. Diels. Berolini 1882. Der mathematische Bericht des Simplicius findet sich Seite 54—69.

<sup>2)</sup> Zitate aus Aristoteles beziehen sich stets auf die Ausgabe von J. Bekker. Allfällige Abweichungen in den Ausgaben der Bibliotheca Teubneriana werden besonders her gehoben.

<sup>3)</sup> Siehe Anhang p. 103.

mentar einen erläuternden Bericht über die genannten Quadraturen aufzunehmen. Da es aber nicht ganz klar war, welche Quadratur (des Kreises, denn darum handelte es sich natürlich) Aristoteles mit der "Quadratur vermittels der Segmente" gemeint hatte, so fühlte sich Simplicius verpflichtet, viel weiter auszuholen und seinem Erläuterungsberichte eine viel größere Ausdehnung zu geben, als es für den gerade vorliegenden Zweck erforderlich gewesen wäre. Dadurch aber hat er der Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst geleistet. Denn indem er mit Geschick und Umsicht und mit vollem Verständnis für den gesamten Umfang der nicht ganz einfachen Frage eine ausführliche und wohlgeordnete Darstellung der mit der "Quadratur vermittels der Segmente" zusammenhängenden Untersuchungen, namentlich aber der des Hippokrates. in seinem Kommentare unternahm, hat er uns Arbeiten von hohem Range überliefert, die ohne ihn nicht zu unserer Kenntnis gelangt wären. Die Wissenschaft kann ihm nicht dankbar genug sein für die Erhaltung dieser und so vieler anderer wertvoller Bruchstücke aus den Werken der Alten

Es möge nun eine kurze Übersicht<sup>1</sup>) über den Inhalt des Simpliciusschen Berichtes folgen, die uns zugleich mit den darin vorkommenden Personen bekannt machen soll, zunächst also mit Simplicius selbst.

Simplicius lebte in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts n. Chr. Genaue Daten sind nicht bekannt.

<sup>&</sup>quot;Sie schließt sich, wie überhaupt diese ganze Einleitung,

lar Abhandlung R, von 1902 an. Außer dieser

rielfach sogar wörtlich, benutzt.

In seiner Philosophie der Griechen (III, 2³, p. 843) sagt Zeller von ihm: "Neben Damascius erscheint als der bedeutendste unter den Platonikern jener Zeit, von denen uns eine erhebliche Zahl, teilweise auch durch ihre Schriften bekannt ist, der Cilicier Simplicius, welcher zuerst den Ammonius, dann den Damascius zum Lehrer hatte. Die Kommentare dieses Philosophen sind das Werk eines großen Fleißes und einer umfassenden Gelehrsamkeit; sie bilden nicht allein für uns eine unschätzbare Fundgrube von Bruchstücken älterer Philosophen und von Nachrichten über dieselben, sondern sie geben auch, trotz der Umdeutungen, von denen kein neuplatonischer Kommentar frei ist, eine sorgfältige und meist verständige Erklärung des Textes."

Und ähnlich lautet auch sonst das Urteil der Philosophen und der Philologen. So äußert sich z. B. C. H. Weiße in seiner 1829 erschienenen Übersetzung der Physik des Aristoteles folgendermaßen (p. 261): "... allein die größere Tiefe dieses Denkers [Aristoteles] vor allen seinen, wenn auch noch so verständigen, scharfsinnigen und geistvollen Nachfolgern (zu denen Simplicius vielleicht mit mehrem Rechte, als irgend ein anderer, zu zählen sein dürfte)..." Und v. Wilamowitz nennt ihn (Kultur der Gegenwart I, 8, p. 205) "den trefflichen Simplicius, den Aristoteles-Erklärer, dem die Welt nie genug für die Erhaltung der Bruchstücke von Parmenides, Empedokles, Anaxagoras, Melissus, Theophrast, Eudemus u. a. danken kann."

Bei dieser hohen Wertschätzung, die Simplion

stets von seiten der Philosophen entgegenbracht wurde, mußte es peinlich auffallen, daß ein so anerkannter Gelehrter bei den Mathematikern in dem Rufe eines höchst ungeschickten, ja geradezu unfähigen Menschen stand. Aber freilich, solange die Übersetzung Bretschneiders zugrunde lag, mußte dieses Urteil nur allzu begründet erscheinen, und so läßt es sich verstehen, daß auch in den Darstellungen von Allman und Tannery, die sich von Bretschneider nicht ganz unabhängig zu machen wußten, Simplicius als ein rechter Tölpel erschien.

Diese Auffassung darf nun als endgültig überwunden angesehen werden, und der Mathematiker, der der Geschichte seiner Wissenschaft nachgeht, wird künftighin den Cilicier Simplicius als einen ebenso feinen Kopf anerkennen, wie es von jeher die Philosophen getan. "Denn jetzt ist überzeugend nachgewiesen, daß Simplicius auch bei Behandlung geometrischer Probleme ein selbständiges gesundes Urteil besitzt, und daß seine sogenannten Ungeschicklichkeiten teils mangelhafter Überlieferung, teils mangelhaftem Verständnisse des richtig Überlieferten zur Last fallen."1)

Von dem Leben des Simplicius wissen wir nicht viel. Er hatte bei Ammonius in Alexandria und dann bei Damascius, dem letzten Vorstande der platonischen Schule in Athen, studiert. Als im Jahre 529 der aiser Justinian, in seinem Bestreben, das Heidentum lich auszurotten, das Edikt erließ, daß in Zukunft d mehr in Athen Philosophie lehren solle,

elm Schmidt, Deutsche Litteraturzeitung, 1903.

wanderten die letzten Mitglieder der Schule, darunter Damascius und Simplicius, nach Persien aus, von wo sie aber nach einigen Jahren, etwa um 533, wieder zurückkehrten, nachdem ihnen der Friedensschluß zwischen Persien und dem römischen Reiche Sicherheit gegen Glaubenszwang verschafft hatte. Die Schule von Athen blieb allerdings geschlossen, Simplicius aber setzte seine gelehrte Tätigkeit noch längere Zeit nach der Rückkehr aus Persien fort. Den umfangreichen Kommentar zu der Physik des Aristoteles, der uns hier beschäftigt, hat er erst nach dem Tode des Damascius verfaßt. (Zeller, l. c. p. 848—851.)

Simplicius stützt sich in seinem mathematischen Berichte wesentlich auf zwei Gewährsmänner, die wir wegen der hervorragenden Rolle, die sie dabei spielen, gleich vorweg nennen wollen: Alexander von Aphrodisias und Eudemus von Rhodus.

Alexander von Aphrodisias in Karien, der berühmte "Ausleger" des Aristoteles, lebte um 200 n. Chr. in Athen. Von seinen zahlreichen Kommentaren zu den Schriften des Aristoteles ist der zu dessen Physik leider verloren gegangen. Auf diesen stützt sich nun gerade der ganze erste Teil des Simpliciusschen Berichtes. Es ist der Teil, der sich in der Dielsschen Ausgabe von p. 54, 12 bis p. 59, 22 und in der vorliegenden Ausgabe von p. 26, 2 bis p. 42, 11 erstreckt.

Von ungleich höherer Bedeutung ist der zweite Gewährsmann des Simplicius und das, was er diesem entnimmt: Eudemus von Rhodus war ein persönlicher Schüler des Aristoteles (384—322) und unter die wohl der hervorragendste. Leider ist uns von sei

Quadratur des Kreises aber meinte Aristoteles damit? Um diese Frage zu beantworten, durchging Simplicius einfach der Reihe nach alles, was die ihm vorliegende Literatur über Kreisquadraturen darbot. So kam er zunächst auf Hippokrates: "Mit der Quadratur vermittels der Segmente", sagte er sich, "könnte Aristoteles vielleicht die vermittels der Möndchen meinen, die Hippokrates, der Chier, erfunden hat. Denn das Möndchen ist ein Segment<sup>1</sup>) eines Kreises." Indem Simplicius fürs erste einmal diese Möglichkeit ins Auge faßte, hatte er eine Untersuchung im Sinne, die ihm durch Alexander als von Hippokrates herrührend überliefert worden war. Verweilen wir nun zunächst bei diesem selbst.

Hippokrates von Chios muß als einer der größten Mathematiker vor Euklid bezeichnet werden. Dafür spricht ausreichend, auch ohne andere Zeugnisse, seine von Simplicius uns überlieferte Untersuchung über die Quadratur der Möndchen. Was bei dieser Untersuchung besonders unsere Bewunderung herausfordert, sind weniger die Beweise selbst als vielmehr das Geschick, mit dem er die quadrierbaren Möndchen ausfindig zu machen und herzustellen wußte. Die Bedeutung des Hippokrates ist denn auch schon im Altertume gewürdigt worden. In dem "alten Mathematikerverzeichnis", das sich auf des Eudemus Ge-

Da τμήμα, wie ja schließlich auch der Ausdruck Seguent, zunächst nur überhaupt ein abgeschnittenes Stück besutet, so hatte es für Simplicius nichts Verletzendes, sogar Möndchen, wenigstens vorübergehend (er kommt später auf zurück), als ein τμήμα gelten zu lassen.

schichte der Geometrie stützt, sagt Proklus¹) von ihm: "Nach diesen [Anaxagoras, Önopides] taten sich Hippokrates, der Chier, der die Quadratur des Möndchens gefunden hat, und Theodorus, der Kyrenäer, in der Geometrie hervor. Als erster nämlich unter den Erwähnten hat Hippokrates auch "Elemente' verfaßt."²) Und an einer späteren Stelle desselben Kommentars (p. 213) rühmt ihm Proklus nach, daß ihm die Geometrie noch vieles andere verdanke. So habe er namentlich gezeigt, daß das delische Problem der Würfelverdoppelung auf die Herstellung zweier mittleren Proportionalen hinauslaufe. Und in dem uns beschäftigenden Bruchstücke aus Eudemus heißt es, Hippokrates habe bewiesen, daß die Kreise sich wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten.

Es ist darüber gestritten worden, ob Hippokrates die "Elemente" vor oder nach der Abhandlung über die Möndchen geschrieben habe. Daß diese Abhandlung nicht einen Bestandteil der "Elemente" gebildet hat, darf ihrer ganzen Anlage nach als sicher gelten, dagegen halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß sie nach den "Elementen" geschrieben wurde. Denn in dieser Abhandlung hätte Hippokrates oft genug Gelegenheit gehabt, sich auf sein Lehrbuch zu beziehen, und Eudemus würde uns dann doch wohl den einen oder den andern von diesen Hinweisen überliefert haben.

2) Siehe Anhang p. 100, wo die Stelle im Originale geteilt ist.

<sup>1)</sup> Procli diadochi in primum Euclidis elementorilibrum Commentarii. Ex recogn. G. Friedlein. Lip 1873, p. 66.

Jedenfalls aber muß, nach allem, was wir von Hippokrates wissen, jenes Elementarbuch schon einen recht ansehnlichen Teil von dem enthalten haben, was sich in den "Elementen" des Euklid befindet.

Von dem Leben des trefflichen Mathematikers ist uns leider nicht viel bekannt. Er war aus Chios gebürtig, war Kaufmann und trieb Seehandel. Auf einer Reise soll er - nach dem einen Berichte durch Zolleinnehmer in Byzanz, nach dem andern durch Seeräuber - um sein Vermögen gekommen sein. Um wieder zu seinem Gelde zu gelangen, habe er sich nach Athen begeben und sei dort, der Klage halber, lange Zeit geblieben. In Athen habe er nun seine Muße dazu benutzt, zu den Philosophen in die Schule zu gehen. und er habe sich dabei eine solche Geschicklichkeit in der Geometrie erworben, daß er daran gegangen sei, die Quadratur des Kreises zu finden. Es scheint auch. daß er in Athen Schüler um sich versammelt hat und daß er sich also nicht nur den Ausbau, sondern auch die Verbreitung der mathematischen Wissenschaften hat angelegen sein lassen. Fügen wir noch hinzu, daß die Zeit seines Aufenthaltes in Athen in die Jahre 450-430 zu setzen ist, so sind im wesentlichen die biographischen Daten erschöpft.1)

Wie schon bemerkt, folgt Simplicius in seinem Berichte über die Untersuchungen des Hippokrates zunächst seinem Gewährsmanne Alexander. Mit ermüdender Weitschweifigkeit (die dann ganz mit Unrecht als eine Eigentümlichkeit des Hippokrates ge-

he den Anhang und sodann namentlich Diels, Die ite der Vorsokratiker 12, p. 231.

deutet worden ist) schildert Alexander, wie Hippokrates zunächst das Möndchen über der Seite des in den Kreis eingeschriebenen Quadrates quadriert habe, um dann darauf eine trügerische Kreisquadratur zu gründen. Daß aber diese Kreisquadratur, die sich auf die Möndchen über der Sechseckseite stützt, nicht von Hippokrates herrührt und daß Alexander, der überhaupt seiner Aufgabe nicht gewachsen war (was auch Simplicius deutlich genug ausspricht), aus unzuverlässigen Quellen geschöpft haben muß, steht jetzt fest. Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt werden, daß noch ein anderer Satz, der in manchen modernen Lehrbüchern dem Hippokrates zugeschrieben wird, nämlich der Satz: "Beschreibt man über der Hypotenuse und den beiden Katheten eines beliebigen rechtwinkligen Dreiecks nach derselben Seite hin Halbkreise, so ist die Summe der beiden über den Katheten entstehenden Möndchen gleich dem Dreiecke" - ebenfalls als nicht hippokratisch bezeichnet werden muß.

Simplicius findet sodann bei Alexander noch eine andere angebliche Quadratur, die er aber gleich im Anfang als eine "einfältige" bezeichnet und "obendrein als eine, die von Alexander nicht darauf geprüft wird, wodurch eigentlich der Trugschluß in ihr entstanden ist". In seinem gerechten Unwillen, den er über Alexander bekundet, macht Simplicius eine sehr gute Figur.

Ein ebenso gesundes Urteil bekundet Simplicius bei der sophistischen Zahlenspielerei, von der Alexander im weiteren berichtet. Obwohl Simplicius den offenkundigen Unsinn vollständig durchschaut, so nimmt en sich doch die Mühe, bei den Ausführungen Alexanders zu verweilen, weil es ihn verdrießt, daß dieser nicht einmal korrekte Definitionen zu geben weiß. Als echter Philosoph bringt er daher zunächst einmal die Auseinandersetzungen Alexanders in die richtige Ordnung, bevor er sie zurückweist.

Mit dem bisher Mitgeteilten scheint im wesentlichen erledigt zu sein, was Simplicius aus dem
Kommentare Alexanders zu schöpfen hatte. Man
begreift, daß er sich damit nicht zufrieden geben
konnte und daß er sich noch nach anderen Quellen
umsah. Bevor er sich nun zu der weitaus wichtigsten,
nämlich der Geschichte der Geometrie des Eudemus,
wandte, teilte er zunächst noch ein Zwiegespräch mit,
das er gelegentlich mit seinem Lehrer Ammonius
geführt hatte. Ammonius, Sohn des Hermias, war,
wir wir schon erfahren haben, in Alexandria Lehrer
des Simplicius gewesen. Er selbst, Ammonius, hatte
bei Proklus studiert, der 410 in Konstantinopel geboren und 485 in Athen gestorben war und der uns den
unschätzbaren Kommentar zu Euklid hinterlassen hat.

Wie so vieles in dem ganzen Simpliciusschen Berichte, so ist auch jenes Zwiegespräch mit Ammonius die längste Zeit mißverstanden und zu ungunsten des Berichterstatters gedeutet worden. Richtig interpretiert ist es aber nicht ohne innere Anmut. Eine Schwierigkeit hatte namentlich die Wendung ὅσον ἐπὶ τούτφ gebildet, und doch ist diese eigentlich nicht einmal so ungewöhnlich. So sagt z. B. auch Lucian (Deorum Dial. 7, 1) ganz in demselben Sinne "ὅσον ἐπὶ τῆ νουργία". Der Leser wird jetzt keine Schwierig-

keiten mehr finden, wohl aber das Geschick anerkennen, mit dem Simplicius auch diese Frage anzupacken wußte. Im Gegensatze zu seinem Lehrer glaubt also Simplicius, man müsse nicht an dem Auffinden der Kreisquadratur verzweifeln, und er findet eine weitere Stütze hierfür in Jamblichus. Dieser neuplatonische Philosoph - er war einer vornehmen Familie von Chalcis in Cölesyrien entsprossen, hatte in Rom bei Porphyrius (geb. etwa 232, gest. nach 300) studiert, dann in seiner Heimat als Lehrer gewirkt und war um 330 n. Chr. gestorben1) - hatte in seinem Kommentare zu den Kategorien des Aristoteles auf den Pythagoreer Sextus (der aber, abgesehen von dieser kurzen Erwähnung, nicht weiter bekannt ist) und sodann namentlich auf die mechanischen Quadraturen des Archimedes, des Nikomedes, des Apollonius und des Karpus hingewiesen. Leider ist der Kommentar des Jamblichus selbst verloren gegangen und leider sind die vorliegenden Hinweise allzu knapp gehalten, um ausreichenden Aufschluß zu geben. So sind wir z. B. über Karpus nur sehr mangelhaft unterrichtet und fast ganz auf Vermutungen angewiesen. Von der Kurve, die Karpus durch ἐκ διπλῆς κινήσεως bezeichnet, glaubt Tannery, daß es die Zykloide gewesen sei.2) Wir werden auf das Zitat aus Jamblichus im Anhange zurückkommen.

Siehe den ausführlichen Artikel über Jamblichus, den Steinhart 1837 in der Allg. Encyclopädie von Ersch und Gruber (Sect. II. vol. 14, p. 273—283) veröffentlicht hat.

<sup>2)</sup> Revue de philologie, 1898, 93-97. Daß Tannery aber mit dieser Vermutung das Richtige getroffen habe, ist höchsten Grade unwahrscheinlich.

Und nun wendet sich also Simplicius zu der Darstellung der Quadraturen des Hippokrates, wie sie Eudemus im zweiten Buche seiner Geschichte der Geometrie gegeben hat. Er wolle das von Eudemus wörtlich (κατὰ λέξιν) Gesagte heraussetzen, versichert Simplicius, und wir dürfen aus diesen Worten und überhaupt aus der ganzen Art, wie er zitiert, die Gewißheit entnehmen, daß er noch einen echten Eudemus vor sich gehabt hat. Leider aber hat er, natürlich in bester Absicht, das Exzerpt mit erklärenden Zusätzen versehen, die sich nicht immer sofort als solche zu erkennen geben und die daher vielfach als von Hippokrates herrührend aufgefaßt worden sind. Damit war nun eine böse Verwirrung angerichtet, und es bedurfte eines mühsamen Reinigungsprozesses, um das Referat des Eudemus von den Zutaten des Simplicius wieder zu befreien. Dieser Prozeß darf jetzt als abgeschlossen angesehen werden. Die dabei in Betracht kommende Literatur ist im Vorworte (und ausführlicher noch p. 80) zusammengestellt und wird im einzelnen noch hervorgehoben werden. Es waren aber auch noch andere Schwierigkeiten zu überwinden, namentlich solche, die in der Mangelhaftigkeit der Überlieferung ihren Grund hatten. Sie werden sich zum größten Teile in den dem Texte beigefügten Anmerkungen zu erkennen geben und brauchen daher hier nicht weiter erörtert zu werden. Nur auf einen besonders wichtigen Punkt möchte ich noch einmal hinweisen. Gleich zu Anfang des eudemischen Referates ist man genötigt, dasselbe Wort τμημα hintereinander das eine Mal mit Segment, undere Mal mit Sektor zu übersetzen, wenn man

wirklich einen vernünftigen Sinn haben will. Nun kann ja τμημα in der Tat beides bedeuten (p. 12, Anm. 1) und es wäre also eigentlich gar nichts dagegen zu sagen, wenn nur nicht die beiden Bedeutungen so unmittelbar und scheinbar so unvermittelt aufeinanderfolgen würden. Und daran hat man Anstoß genommen. Ich habe nun zwar bereits darauf antworten können, daß sich das in Wirklichkeit eben doch nicht so unvermittelt abspielt, denn es wird ja das eine Mal sofort die Erläuterung mit dem Drittelkreis beigefügt und damit ist dann die Bedeutung Segment für τμημα in der Tat einfach ausgeschlossen. Aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, daß die Griechen offenbar gegen derartige Amphibolien nicht so empfindlich waren. Dafür spricht nicht nur, was schon hervorgehoben worden ist, daß Simplicius durchaus bereit war, sogar ein Möndchen als ein τμημα gelten zu lassen, dafür lassen sich auch noch andere Belege beibringen. So hat z. B. (um gleich recht hoch zu greifen) bei Euklid (ed. Heiberg) III 20 das Wort περιφέρεια gleichzeitig die Bedeutung Kreisumfang und Kreisbogen, und diese Bedeutungen kommen dicht nebeneinander in dem selben Satze vor, während es sich doch bei Eudemus nur um getrennte Sätze handelt.

Wir kommen am Schlusse unserer Einleitung, die zugleich die Rolle eines erläuternden Kommentares spielt, zu den vier Quadraturen selbst. Bemerkenswert ist gleich der erste Satz in dem Referate des Eudemus: "Aber auch die Quadraturen der Möndchen....wurden zuerst von Hippokrates beschrieben und sind als nach rechter Art auseinandergesetzt befunden worden; deshalb wollen wir uns ausführlicher mit ihnen befassen und sie durchnehmen." Aus der anerkennenden Wendung "nach rechter Art" (κατὰ τρόπον) geht zunächst hervor, daß Eudemus dem Hippokrates ganz gewiß keinen Trugschluß vorzuwerfen hat. Wir kommen darauf noch zurück Sodann aber dürfen wir aus dem angeführten Satze mit Sicherheit schließen, daß Eudemus alles, was von Hippokrates über Quadraturen von Möndchen geschrieben worden ist, in sein Referat aufgenommen hat, daß also andere als die vier von Eudemus überlieferten Quadraturen nicht auf Hippokrates zurückgeführt werden dürfen. Dies gilt also insbesondere von dem Möndchen über der Sechseckseite, von dem Alexander berichtet hatte (p. 15). Zum Überfluß wird dies auch noch ganz ausdrücklich von Simplicius bezeugt, der an den Satz, mit dem Eudemus die drei ersten Quadraturen abschließt, die Worte anknüpft: "Aber durchaus nicht nur das über der Seite des Quadrates, wie Alexander berichtet hat, auch unternahm er es keineswegs, den Kreis durch die Möndchen über der Seite des Sechsecks zu quadrieren, was ebenfalls Alexander behauptet." Überhaupt läßt uns Simplicius nicht im allergeringsten im Zweifel darüber, daß er schon an und für sich den Eudemus für den viel zuverlässigeren Gewährsmann ansieht. Das geht zur Genüge aus der soeben zitierten Stelle und noch verschiedenen andern hervor, namentlich aber aus den Worten, die er unmittelbar auf das ferat des Eudemus folgen läßt: "Das allerdings, den Chier Hippokrates betrifft, zu kennen, ist dem Eudemus in höherem Grade einzuräumen, da er ihm den Zeiten nach näher stand und ein Zuhörer des Aristoteles war."

Wir haben uns also nur an Eudemus zu halten, das steht fest. Und da ist nun zu sagen, daß weder Simplicius noch auch Eudemus der Meinung gewesen sind, Hippokrates habe ganz allgemein alle Möndchen quadriert, und daß noch weniger Hippokrates selbst sich derartiges eingebildet hat. Obwohl es bei einem Geometer von dem Range des Hippokrates eines Beweises dafür wahrhaftig nicht bedürfte, so ist für den, der doch einen solchen verlangt, die vierte Quadratur Beweis genug. Nicht, wie Bretschneider meint, weil sie überhaupt unternommen und den drei ersten noch hinzugefügt wurde, sondern weil Hippokrates seine Untersuchung ruhig und sachlich mit den Worten (nach Eudemus) abschließt: "Wenn nun doch die genannten geradlinigen Figuren quadriert werden können, so kann also auch der Kreis zusammen mit dem Möndchen quadriert werden." Wäre Hippokrates wirklich der Meinung gewesen, er habe allgemein alle Möndchen (durch die drei ersten Quadraturen) quadriert, so würde er doch wahrlich nicht unterlassen haben, nun auch noch den Trumpf auszuspielen: denn mit der Quadratur jenes Möndchens wäre ihm ja die damals schon viel umworbene Quadratur des Kreises als reife Frucht von selbst in den Schoß gefallen! Und daß Eudemus, und nach ihm dann Simplicius, unterlassen hätten, ein Resultat von solcher Bedeutung ganz ausdrücklich hervorzuheben, ist natürlich undenkbar. Ebenso aber auch ausgeschlossen, daß Eudemus von sie

die Tragweite der hippokratischen Quadraturen überschätzt habe. Denn sonst hätte er am Schlusse der vierten Quadratur unbedingt sagen müssen, Hippokrates habe damit auch die Quadratur des Kreises gefunden. Von dieser vierten Quadratur her fällt dann aber auch das richtige Licht auf jenen Satz, mit dem Eudemus die drei ersten abschließt: "Auf diese Weise quadrierte also Hippokrates jedes Möndchen, wenigstens insofern er sowohl das quadrierte, das als äußeren Bogen den eines Halbkreises, als auch das, das einen größeren als ein Halbkreis, wie auch das, das einen kleineren hat." Dieser Satz kann ja allerdings mißverstanden werden, und er ist auch mißverstanden worden. Wenn man ihn aber mit dem Schlußsatze der vierten Quadratur zusammenhält, so muß auch der letzte Zweifel darüber schwinden, daß die Worte "wenigstens insofern" eine einschränkende Erklärung zu "jedes Möndchen" sein soll, und daß Eudemus eben nur hat sagen wollen, Hippokrates habe von jeder der drei Arten ein Möndchen quadriert.

Daß nun aber auch Simplicius die Situation durchaus beherrscht hat, das hat er aufs klarste am Schlusse seines Berichts dargetan: Denn wenn auch der äußere Bogen des Möndchens festgelegt ist, so kann man doch noch, je nach der Wahl des inneren Bogens, unendlich viele Möndchen konstruieren. Hippokrates aber wählte den inneren Bogen stets als einen ganz bestimmten, und somit hat er nicht jedes Möndchen quadriert.

Bei der Bedeutung, die den schönen Untersuchungen es Hippokrates zukommt, tritt die ursprüngliche

Frage, die den Simpliciusschen Bericht eigentlich veranlaßt hatte, für den Mathematiker wenigstens, ganz in den Hintergrund, die Frage nämlich: "Was für eine Quadratur des Kreises meinte eigentlich Aristoteles, als er von der vermittels der Segmente sprach?" Zu einer entscheidenden Antwort kommt auch Simplicius nicht, doch neigt er schließlich zu der Ansicht, daß Aristoteles die vierte Quadratur des Hippokrates gemeint habe: Das Trügerische könne darin erblickt werden, daß der Kreis nicht für sich allein quadriert werde, sondern zusammen mit dem Möndchen, von dem man nicht wisse, ob es quadrierbar sei.

Daß Aristoteles diese vierte Quadratur gemeint habe, ist nun in der Tat sehr wahrscheinlich. Denn zunächst geht aus einer bestimmten Stelle seiner Ersten Analytika mit Sicherheit hervor, daß er diese Quadratur des Kreises zusammen mit dem Möndchen gekannt hat. Und sodann findet sich in seinen Sophistischen Widerlegungen eine zweite Stelle, wo wieder von der trügerischen Kreisquadratur die Rede ist, und hier wird nun der Name Hippokrates ausdrücklich genannt. Ich werde diese beiden Stellen im Anhange mitteilen, aber mehr der Vollständigkeit wegen und aus Hochachtung vor dem Namen Aristoteles. Denn irgend welche Bedeutung kann den Vorwürfen, die Aristoteles gegen Hippokrates erhoben hat, nicht mehr beigemessen werden, es fehlt ihnen, wie ich glaube nachgewiesen zu haben, jede innere Berechtigung. Es ist ja im höchsten Grade wahrscheinlich, daß für Hippokrates die Kreisquadratur der eigentliche Zweck und die Mondquadraturen nu "όξετα ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος τοῦ τραπεζίου πλευρᾶς βεβηχυτα γωνία. μετζον ἄρα ἡμιχυχλίου ἐστὶ τὸ τμῆμα ἐν ῷ ἐστιν. ὅπερ ἐστὶν ἡ ἔξω περιφέρεια τοῦ μηνίσχου."

Τον δε του μηνίσκου τούτου τετραγωνισμον παρήκεν ὁ Εύδημος ὡς σαφη, οἰμαι.1) είη δὲ ἂν τοιόσδε. έπειδή ίσα έστιν άλλήλοις δ μηνίσχος μετά τοῦ έπί της μείζονος του τραπεζίου πλευράς τμήματος τώ τραπεζίω και τοις ύπο των τριών ίσων αύτοῦ εύθειών άποτεμνομένοις τμήμασιν, ών τὸ ἐπὶ τῆς μείζονος τοῦ 1 τραπεζίου πλευράς τμήμα ίσον έστι τοις ύπο των ίσων εὐθειῶν ἀφαιρουμένοις τοῦ κύκλου τρισί τμήμασιν, είπερ ίσον ταϊς τρισί δύνασθαι ύπόκειται ή μείζων τοῦ τραπεζίου πλευρά, τὰ δὲ ὅμοια τμήματα πρὸς άλληλά έστιν ώς τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν τετράγωνα2), 1 έὰν δὲ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῆ τὰ καταλειπόμενά έστιν ίσα ίσος άρα δ μηνίσκος τῶ τραπεζίω. ή καί ούτω συντομώτερον έρεζς έπειδή ζσον έστι το περί την μείζονα του τραπεζίου πλευράν τμημα τοῖς περί τάς τρείς τάς ίσας περιγραφείσι (διότι καὶ τὸ ἀπ' : αὐτῆς τετράγωνον τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ έκάστης), έὰν κοινόν προστεθή το περιεχόμενον έπίπεδον ύπό τε των τριών ίσων εύθειών και της του μείζονος τμήματος περιφερείας, έσται δ μηνίσκος ίσος τῷ τραπεζίω οὖ τραγωνισθέντος (διότι έγομεν παν εὐθύγραμμον 2

<sup>18, 19-20:</sup> ώς σαφή οίμαι. [ohne Komma] Siehe R

<sup>, 26:</sup> τετράγωνα.

"Daher ist der auf der größeren Seite des Trapezes stehende Winkel ein spitzer. Folglich ist das Segment, in dem er liegt, größer als ein Halbkreis. Und dies ist der äußere Bogen des Möndchens."

Die Quadratur aber dieses Möndchens überging Eudemus als etwas Einleuchtendes, glaube ich. Sie dürfte aber wohl folgendermaßen beschaffen sein. Da doch einander gleich sind das Möndchen zusammen mit dem Segmente auf der größeren Seite des Trapezes und das Trapez zusammen mit den Segmenten, die durch die drei gleichen Geraden desselben abgeschnitten werden, von welchen Segmenten das auf der größeren Seite des Trapezes gleich den dreien ist, die durch die gleichen Geraden von dem Kreise weggenommen werden - falls wirklich die größere Seite des Trapezes in der Potenz als den dreien gleich vorausgesetzt ist und die ähnlichen Segmente sich zueinander verhalten wie die Quadrate über den Geraden und da, wenn von Gleichem Gleiches weggenommen ist, das Übrigbleibende gleich ist: so ist folglich das Möndchen gleich dem Trapeze. Oder kürzer wirst du auch so sagen: Da ja das Segment über der größeren Seite des Trapezes gleich denen ist, die über den drei gleichen beschrieben sind (deswegen, weil auch das Quadrat über derselben dreimal so groß ist wie das über jeder einzelnen), so wird, wenn beiderseits die von den drei gleichen Geraden und dem Bogen des größeren Segmentes eingeschlossene Fläche hinzugefügt ist, das Möndchen gleich dem Trapeze sein: und ist dieses quadriert (da wir jede geradlinige Figur zu quadrieren vermögen), so wird auch das Möndchen qu

τετραγωνίσαι) τετραγωνισθήσεται καὶ δ μείζονα ήμικυκλίου τὴν ἐκτὸς περιφέρειαν ἔχων μηνίσκος.

, El δὲ ἐλάττων ἡμικυκλίου εἴη, προγράψας τοιόνδε τι ὁ Ἱπποκράτης τοῦτο κατεσκεύασεν εστω κύκλος οὖ διάμετρος ἐφ' ἦ  $AB^1$ ), κέντρον ε δὲ αὐτοῦ ἐφ' ῷ K· καὶ ἡ μὲν ἐφ' ἦ  $\Gamma \Delta$  δίχα τε

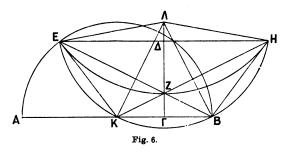

καὶ πρὸς ὀρθὰς τεμνέτω τὴν ἐφ' ἦ ΒΚ· ἡ δὲ ἐφ' ἡ ΕΖ κείσθω ταύτης μεταξὺ καὶ τῆς περιφερείας ἐπὶ τὸ Β νεύουσα τῶν ἐκ τοῦ κέντρου 10 ἡμιολία οὖσα δυνάμει. ἡ δὲ ἐφ' ἦ ΕΗ ἤχθω παρὰ τὴν ἐφ' ἦ ΑΒ. καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπεζεύχθωσαν ἐπὶ τὰ Ε Ζ. συμπιπτέτω δὲ ἐκβαλλομένη ἡ ἐπὶ τὸ Ζ ἐπιζευχθεῖσα τῆ ἐφ' ἦ ΕΗ κατὰ τὸ Η καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὰ Ζ Η ἐπεζεύχθω-15 σαν. φανερὸν δὴ ὅτι ἡ μὲν ἐφ' ἦ ΒΖ ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ Ε²) πεσεῖται (ὑπόκειται γὰρ ἡ ΕΖ ἐπὶ τὸ Β νεύουσα), ἡ δὲ ἐφ' ἦ ΒΗ ἴση ἔσται τῆ ἐφ' ἢ ΕΚ."

Τοῦτο δὲ ἴσως μὲν ἄν τις καὶ προχειρότερον δεί- 10

<sup>1)</sup> D 64, 13: έφ' ή [ή] AB,

- 44. 22-23: ή μὲν έφ' ή ΕΖ ἐιβαλλομένη ἐπὶ τὸ F
be R, Anm. 84.

werden, dessen äußerer Bogen größer als ein Halbkreis ist.

"Wenn er aber kleiner war als ein Halbkreis, konstruierte er (Hippokrates) dies dadurch, daß er zuvor eine Figur folgender Art zeichnete. Es sei ein Kreis gegeben, von dem die Gerade AB ein Durchmesser sei, sein Mittelpunkt aber sei der Punkt K. Und die Gerade IA halbiere die Gerade BK und schneide sie rechtwinklig. Die Gerade EZ aber sei zwischen diese und die Peripherie gelegt, nach B hin sich richtend und in der Potenz anderthalbmal so groß wie die Radien.1) Die Gerade EH aber sei parallel zu der Geraden AB geführt. Und von K aus seien Verbindungslinien nach E und Z gezogen. Die Verbindungslinie nach Z aber stoße, verlängert, mit der Geraden EH in H zusammen, und wiederum seien von B aus Verbindungslinien nach Z und H gezogen. Es ist dann einleuchtend, daß einerseits die Gerade BZ, verlängert, nach E gelangen wird (denn es ist vorausgesetzt, daß sich EZ nach B hin richte) und daß andererseits die Gerade BH gleich der Geraden EK sein wird."

Dies könnte man zwar vielleicht noch auf ein-

<sup>1)</sup> Die Konstruktion der Länge von EZ erforderte nur den pythagoreischen Lehrsatz. Eine andere Frage ist natürlich, wie Hippokrates (etwa 140 Jahre vor Euklid!) die sogenannte "Einschiebung" dieser Strecke ausgeführt hat. Und da glaube ich nun in der Tat (s. auch Zeuthen, Geschichte d. Math. im Altertum u. Mittelalter, p. 80), daß zu jener Zeit diese Einschiebungen rein mechanisch ausgeführt wurden, also neben Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. Es wäre andernfalls grade hier auch zu auffallend, wenn I jede Andeutung darüber für überflüssig gehalten hö

ξειεν, έμοι δε έχ των προωμολογημένων ούτως έπηλθεν δείξαι. ὑπόκειται ή ΔΓ την ΒΚ δίχα τε καὶ πρὸς όρθας τέμνειν. Επί της ΔΓ άρα το κέντρον έστί τοῦ περί τὸ τραπέζιον γραφησομένου κύκλου διὰ τὸ πόρισμα τοῦ πρώτου θεωρήματος τοῦ ἐν τῶ τρίτω τῶν Εὐ- 5 κλείδου Στοιχείων. έπειδή δε παράλληλός έστιν ή ΕΗ τη ΚΒ και είς αὐτὰς έμπέπτωκεν ή ΓΔ, τὰς έντὸς γωνίας δυσίν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ διὰ τὸ κθ τοῦ πρώτου. δρθαί δε αί πρός τῶ Γ. δρθαί ἄρα καὶ αί πρός τῶ Δ. ἡ οὖν ΓΔ διὰ τοῦ κέντρου τὴν ΕΗ μὴ 10 διὰ τοῦ κέντρου1) πρὸς ὀρθὰς τέμνουσα καὶ δίγα τέμνει διὰ τὸ τρίτον τοῦ τρίτου τῶν Στοιγείων, ἐπεί οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΗ τῆ ΔΕ, κοινή δὲ ἡ ΔΖ καὶ όρθαι αί πρός τῷ Δ, και βάσις ἄρα ἡ ΖΗ βάσει τῆ ΖΕ ἴση. άλλὰ καὶ ή ΒΖ τῆ ΖΚ ἐστὶν ἴση, διότι καὶ 15 ή ΒΓ τη ΓΚ, κοινή δὲ ή ΓΖ και δρθαί αί πρός τῶ Γ. έπει ούν δύο αί HZ ZB δυσι ταις KZ ZE ίσαι καί γωνίαι αί κατά κορυφήν ίσαι, καί βάσις ή ΗΒ βάσει τη ΕΚ ίση.

,, Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων τὸ τραπέζιόν 20 φημι ἐφ' οὖ ΕΚΒΗ περιλήψεται κύκλος." τὸ²)

D 64, 32—65, 1: ή οὖν ΓΔ ⟨ή⟩ διὰ . . . ΕΗ [μη . . κέντρον] Siehe R, Anm. 87.

Dieser Satz τὸ μὲν . . . xόκλος (D 65, 10—11) wird von Diels dem Eudemus zugewiesen. Siehe R, Anm. 88.

Simplicius begeht hier eine Ungeschicklichkeit. Den Kongruenz der Dreiecke Z ∠ E und Z ∠ H, die er für Z H braucht, folgt sofort aus der Kongruenz der Dreiecke Z Γ B, die er für Z B = Z K so wie so gleich nach ben umgeschriebenen Kreis heranzuziehen is ur unnötig, sondern auch unzulässig. Denn d

fachere Weise zeigen, mir aber kam es auf Grund der vorangegangenen Festsetzungen in den Sinn, es folgendermaßen zu beweisen. Es ist vorausgesetzt, daß AT BK halbiere und rechtwinklig schneide. Auf ΔΓ befindet sich daher der Mittelpunkt des Kreises, der um das Trapez wird beschrieben werden, nach dem Zusatze zu dem ersten Theoreme im dritten Buche der Elemente Euklids. Weil nun aber EH zu KB parallel ist und \( \Gamma \) dieselben getroffen hat, so macht sie die Innenwinkel zwei Rechten gleich, wegen des 29. Satzes des ersten Buches. Rechte aber sind die bei L. Rechte also auch die bei A. Wenn nun die durch den Mittelpunkt gehende Г⊿ die nicht durch den Mittelpunkt gehende EH rechtwinklig schneidet, so halbiert sie sie auch, nach dem dritten Satze des dritten Buches der Elemente<sup>1</sup>). Dieweil also AH gleich AE, AZ aber gemeinschaftlich ist und die Winkel bei A Rechte sind, so ist folglich auch die Basis ZH gleich der Basis ZE. Aber es ist auch BZ gleich ZK, weil auch  $B\Gamma$  gleich  $\Gamma K$ , ΓZ aber gemeinschaftlich ist und die Winkel bei Γ Rechte sind. Da also die beiden HZ und ZB den beiden KZ und ZE gleich sind und die Winkel am Scheitel gleich sind, so ist auch die Basis HB gleich der Basis EK.

"Wenn sich dies nun so verhält, so wird, sage ich, ein Kreis das durch EKBH bezeichnete Trapez umschließen." Denn sicherlich wird ein Kreis das Drei-

Existenz dieses Kreises beweist er erst nachher ausdrücklich und dabei benutzt er umgekehrt die Gleichheit von BH. Siehe R, Anm. 86.

μεν γάο ΕΚΗ τρίγωνον περιλήψεται κύκλος. έχομεν γάρ έν τῷ πέμπτω τοῦ τετάρτου τῶν Στοιγείων περί τὸ δοθέν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι. έὰν1) οὖν δείξω τη ἀπὸ τοῦ κέντρου έπὶ τὸ Κ ἴσην τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου έπι τὸ Β, δηλον ὅτι τὸ γραφόμενον 5 τμημα κύκλου διά τοῦ ΕΚΗ ήξει καὶ διά τοῦ Β, καὶ περιλήψεται κύκλου τμήμα το τραπέζιου. ὅπερ τμήμα και τὸ τρίγωνον περιέξει τὸ έφ' οὖ ΕΖΗ. ληφθέντος ούν κέντρου οίον τοῦ Α και ἐπιζευγνυμένων των ΛΕ ΛΗ ΛΚ ΛΒ, έπειδή Ισοσκελές έστι το ΕΛΗ 10 τρίγωνον (ἐχ κέντρου γὰρ ἴσαι), ἴσαι²) εἰσὶν αὶ πρὸς τη βάσει γωνίαι ή ύπο ΛΗΕ τη ύπο ΛΕΗ δια το πέμπτον τοῦ πρώτου τῶν Εὐκλείδου. ἔστι δὲ ἡ ὑπὸ ΒΗΕ ίση τη ύπὸ ΚΕΗ, διότι καὶ ή ΕΒ ίση τη ΚΗ ώς έδείγθη, καὶ όλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΗΛ όλη τῆ ὑπὸ ΚΕΛ 15 έστιν ίση έστι δε και ή ΚΕ τη ΒΗ ίση, και βάσις ἄρα ή ΚΑ τῆ ΑΒ ἴση ἐστίν· ἴση ἄρα τῆ ἀπὸ τοῦ κέντρου τη ΛΚ ή ΛΒ. γεγράφθω<sup>3</sup>) οὖν τὸ τμημα.

,,Περιγεγράφθω<sup>4</sup>) δὲ καὶ περὶ τὸ ΕΖΗ τρίγωνον τμῆμα κύκλου, δῆλον ὅτι ἐκάτερον τῶν 10

Dieser Satz ἐἀν οὖν δείξω . . . τραπέζιον. (D 65, 12—15)
 wird von Diels dem Eudemus zugewiesen. Siehe R<sub>1</sub> Anm. 88.

<sup>2)</sup> D 65, 18: (iaai)

Dieser Schlußsatz γεγοάφθω οὖν τὸ τμῆμα. (D 65, 23) wird von Diels dem Eudemus zugewiesen. Siehe R<sub>1</sub> Anm. 88.

<sup>4)</sup> Dieser Satz Περιγεγράφθω ... τμημάτων. befindet sich Diels (D 65, 7-8), den Hds. entsprechend, vor dem rorangehenden Absatze (also zwischen βάσει τῆ ΕΚ Τούτων οὖν οὖνως ἐχόννων) und hat dort folgent: "Περιγεγράφθω δη περί τὸ ΕΖΗ τρίγωνος τῶν ΕΚ ΚΕ Darüber, daß dieser Satz beim Abschreiber Stelle gesetzt und überdies verstümme

eck EKH umschließen: wir haben nämlich im fünften Satze des vierten Buches der Elemente die Mittel, einen Kreis um ein gegebenes Dreieck zu beschreiben. Wenn ich nun gezeigt habe, daß die aus dem Mittelpunkte nach B gezogene Gerade gleich dem nach K gezogenen Radius ist, so ist klar, daß das durch EKH gezogene Kreissegment auch durch B kommen wird, und so wird ein Kreissegment das Trapez umschließen. Dieses Segment wird auch das durch EZH bezeichnete Dreieck einschließen. Wenn nun als Mittelpunkt etwa A angenommen wird und die Verbindungslinien AE. AH, AK, AB gezogen werden, so sind, da ja das Dreieck EAH gleichschenklig ist (denn Radien sind gleich), die Winkel an der Basis gleich, nämlich AHE gleich AEH, wegen des fünften Satzes des ersten Buches der Elemente Euklids. Es ist aber der Winkel BHE gleich KEH, weil auch EB gleich KH ist, wie gezeigt wurde. Folglich ist auch der ganze Winkel BHA gleich dem ganzen KEA; es ist aber auch KE gleich BH. Also ist auch die Basis KA gleich AB: folglich ist AB gleich dem Radius AK. Es sei nun das Segment beschrieben.

"Es sei aber auch um das Dreieck EZH ein Kreissegment beschrieben, so ist klar, daß jedes der Segmente

worden ist, besteht kein Zweifel mehr. In unserem Texte steht er jetzt am richtigen Platze und ist jetzt auch dem Sinne nach korrekt. Betreffend die Restitution des Wortlautes der hier gewählte stimmt auch mit einer später folgend dung des Textes überein) siehe die Usenersche Note I sowie R<sub>1</sub> Anm. 92: Sch 122—123; R<sub>4</sub> 216—217.

Гонови согос сроков о регомерис и dues so their reportains a SMBH fone h ra rodrzecama ra crynermina in rain re tenperent the BZH BZK ENZ. Tel vin in range de con EL LH appropriesse si той приблен сте тей годруривног тили for ion role lands role indepolution mains company of the ER RB BH. encired you the large quickion some execution entos patania yan duvanes i uninestrat a the in too revenue, touridate the EK und and BH daight you and about in on EK at muriou non EZ ZH2 quoda fort devicuse said rav signatur route, as de sudstan nove ras sod dovenes") runners rose to runners, to doo doe t hura tois tousin isten lon ...... ann a use ut onos ra rola runjuara cori nal ron co d'ungani το παρά τα δύο τμήματα, το δε εύθύγραμ

<sup>1)</sup> D 65, 26: ino

<sup>2)</sup> Vergleiche diese Wendung mit Note 4 Seite 62.

<sup>3)</sup> descines feinlt bei Diels (D 66, 1) und in den Hds. leicht hat es schon Simplicius (hier und noch an ein späteren Stellen) als selbstverstämllich weggelnssen (siehe Note bei Diels).

<sup>1)</sup> Daß 2. B. die Segmente EK und EZ ähnlich sind gibh sich daraus, daß sie den Peripheriewinkel EHK meinschaftlich haben. Siehe R, Anm 92 und R, 216.

<sup>2)</sup> Diese Übersetzung von éprés könnte vielleicht etwas i vrscheinen. Aber erstens ist der Sinn durchaus kor ugegeben und zweitens ist éprès (das ja auch "diesse offenbar hier ein Parallelausdruck zu dem vorangeher

EZ und ZH ähnlich ist einem jeden der Segmente EK, KB, BH.1)

Wenn sich dies so verhält, so wird das dargestellte Möndchen, dessen äußerer Bogen EKBH ist, gleich der geradlinigen Figur sein, die aus den drei Dreiecken BZH, BZK, EKZ zusammengesetzt ist. Die Segmente nämlich, die durch die Geraden EZ, ZH auf der Innenseite<sup>2</sup>) des Möndchens von der geradlinigen Figur weggenommen werden, sind gleich den außerhalb der geradlinigen Figur befindlichen Segmenten, die durch EK, KB, BH weggenommen werden. Denn jedes der beiden auf der Innenseite ist anderthalbmal so groß wie jedes der äußeren. Es ist nämlich EZ in der Potenz als anderthalbmal so groß vorausgesetzt worden wie der Radius. d. h. wie EK und KB und BH." Denn auch diese letztere wurde als gleich EK nachgewiesen. Wenn also von EZ und ZH jede in der Potenz anderthalbmal so groß ist wie jede der drei genannten, Segmente aber sich zu den Segmenten verhalten wie in der Potenz Gerade zu den Geraden, so sind folglich die zwei Segmente den dreien gleich. "Wenn nun einerseits das Möndchen aus den drei Segmenten und der geradlinigen Figur mit Ausschluß der zwei Segmente besteht, andererseits die geradlinige Figur die zwei Seg-

έχτὸς περιφέρεια. Man könnte nun trotzdem sehr wohl, nach einem Vorschlage von W. Schmidt, ἐντός als einen (beliebten) Schreibfehler für ἐχτός, was unzweifelhaft besser wäre, ansehen, wenn nicht der folgende Satz eine genaue Korrespondenz zu dem vorliegenden enthielte und infolgedessen auch geändert werden müßte. So darf also wohl angenommen werden, daß der Text (und folglich dann auch die Übersetzung) in Of ist. Siehe R. 217.

μετά τῶν δύο τμημάτων ἐστὶ χωρὶς τῶν τριῶν, ἔστι δὲ τὰ δύο τμήματα τοῖς τρισὶν ἴσα, ἴσος

ὰν είη δ μηνίσχος τῷ εὐθυγοάμμω.

Ότι δε ούτος δ μηνίσκος ελάττονα ήμικυκλίου την έκτος έχει περιφέρειαν, δείκνυσι διά 5 τοῦ τὴν ΕΚΗ γωνίαν ἐν τῷ ἐκτὸς οὖσαν τμήματι άμβλεταν είναι." δέδεικται γάρ έν τῷ λα τοῦ τρίτου των Εὐκλείδου Στοιχείων, ὅτι "ἡ ἐν τῷ ἐλάττονι ήμικυκλίου τμήματι μείζων δοθής έστιν". , ότι . δὲ ἀμβλεῖά ἐστιν ἡ ὑπὸ ΕΚΗ γωνία, δείκνυσιν 10 ούτως έπει 1) ή μεν έφ' ή ΕΖ ήμιολία έστι των έκ του κέντρου δυνάμει, ή δε έφ' ή ΚΒ μείζων της έφ' ή ΒΖ η διπλασία δυνάμει, φανεοὸν ὅτι καὶ ἡ ἐφ' ἡ ΚΕ ἔσται τῆς ἐφ' ἡ ΚΖ ἄρα μείζων ή διπλασία δυνάμει. ή δε έφ' ή EZ 15 ήμιολία δυνάμει τῆς ἐφ' ἡ ΕΚ· ἡ ἄοα ἐφ' ἡ ΕΖ μείζων ἐστὶ δυνάμει τῶν ἐφ' αἶς ΕΚ ΚΖ." εἰ μέν γὰο διπλασία ἦν δυνάμει ἡ ΕΚ τῆς ΚΖ, ἡμιολία δε ή ΖΕ της ΕΚ, ην αν η ΕΖ ίση δυνάμει ταις ΕΚ ΚΖ ώς ἐπὶ ἀριθμῶν τῶν ζ δ β. 2) ἐπειδή δὲ μείζων 20 η διπλασία έστι δυνάμει η ΕΚ της ΚΖ, ώς έχει τὰ

<sup>1)</sup> Der auf die Worte δείχνυσιν οῦτως· folgende Beweis lautet bei Diels (D 66, 15—24) (als ganz von Eudemus herrührend): ἐπεὶ ἡ μὲν ἐφ' ἡ ΕΖ ἡμιολία ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντοον δυνάμει, ἡ δὲ ἐφ' ἡ ΚΒ μείζων τῆς ἐφ' ἡ ΒΖ, διότι καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ Ζ μείζων, ὡς δείξω, ἴση δὲ ἡ ΒΚ τῷ ˇΕ, φανερὸν ὅτι κὰν ἡ ἐφ' ἡ ΒΚ μείζων ἡ τῆς ἐφ' ἡ ϐ διπλασία μήκει, καὶ ἡ ἐφ' ἡ ΚΕ\*\*\* ἄστε τῆς ἐφ' ἄρα μείζων ἢ διπλασία μήκει καὶ δυνάμει διὰ

άρα μείζων ή διπλασία μήκει και δυνάμει διά οιότητα τῶν τριγώνων τῶν ΒΕΚ ΒΚΖ. ἔστι ΕΒ πρὸς ΒΚ, οὕτως ἡ ΕΚ πρὸς ΚΖ· ἄστε ἡ είζων ἐστὶ τῆς ἐφ' ἡ ΚΖ ἢ διπλασία δυνά-ΕΖ ἡμιολία δυνάμει τῆς ἐφ' ἡ ΕΚ· ἡ είζων ἐστὶ δυνάμει τῶν ἐφ' αἶς ΕΚ ΚΖ. γesentlichen auch die Überlieferung. Daß sie

mente enthält und die drei nicht, die zwei Segmente aber den dreien gleich sind, so dürfte wohl das Möndchen der geradlinigen Figur gleich sein.

Daß aber dieses Möndchen als äußeren Bogen einen solchen hat, der kleiner ist als ein Halbkreis, beweist er vermittels des Umstandes, daß der in dem äußeren Segmente befindliche Winkel EKH ein stumpfer ist." Es ist nämlich in dem 31. Satze des dritten Buches der Elemente Euklids bewiesen, daß "der in dem kleineren Segmente als ein Halbkreis größer als ein Rechter ist". "Daß aber der Winkel EKH ein stumpfer ist, beweist er so: Da die Gerade EZ in der Potenz anderthalbmal so groß ist wie die Radien, die Gerade KB aber in der Potenz mehr als doppelt so groß wie die Gerade BZ, so ist klar, daß folglich auch die Gerade KE in der Potenz mehr als doppelt so groß sein wird wie die Gerade KZ. Die Gerade EZ aber ist in der Potenz anderthalbmal so groß wie die Gerade EK: daher ist die Gerade EZ in der Potenz größer als die Geraden EK und KZ zusammen."1) Wenn nämlich in der Potenz EK doppelt so groß wäre wie KZ, ZE aber anderthalbmal so groß wie EK, so wäre EZ in der Potenz gleich EK und KZ zusammen, wie bei den Zahlen 6, 4, 2; da ja aber EK in der Potenz

unhaltbar ist, darüber besteht kein Zweifel. Zu der im Texte vor-

genommenen Rekonstruktion siehe R, Anm. 95 und R, 217—222.

2) Diese Erläuterung durch die Zahlen 6, 4, 2, sowie die gleich folgende durch 6 und 5 = 4 + 1, die ja natürlich nicht unrichtig, aber des Simplicius auch nicht ganz würdig ist, dürfte wohl spätere Zutat sein. Bei Diels (D 66, 24—67, 2) ist aber der ganze Satz εἰ μὲν γὰφ . . . ἐστὶ δυνάμει dem Eudemus zugewiesen.

<sup>1)</sup> D. h. EZ2 > EK2 + KZ2 (Vgl. p. 55, Anm.)

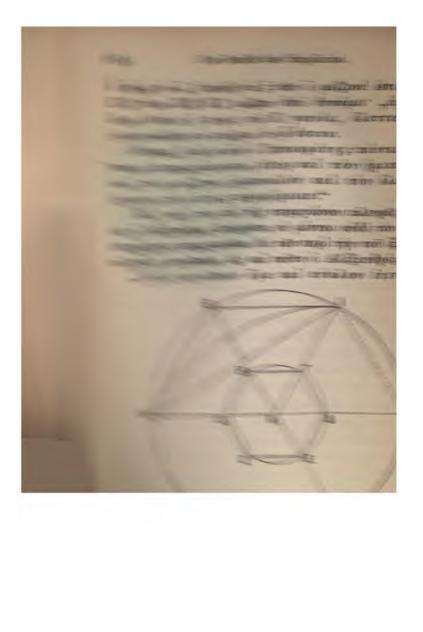

mehr als doppelt so groß ist wie KZ, so wie sich 4 der 1 gegenüber verhält, so ist auch (da ja 6 größer als 5 ist) EZ in der Potenz größer als EK und KZ zusammen. "Folglich ist der Winkel bei K ein stumpfer, das Segment also, in dem er sich befindet, kleiner als ein Halbkreis.

Auf diese Weise quadrierte also Hippokrates jedes Möndchen, wenigstens insofern er sowohl das quadrierte, das als äußeren Bogen den eines Halbkreises, als auch das, das einen größeren als einen Halbkreis, wie auch das, das einen kleineren hat."

Aber durchaus nicht nur das über der Seite des Quadrates, wie Alexander berichtet hat, auch unternahm er es keineswegs, den Kreis durch die Möndchen über der Seite des Sechsecks zu quadrieren, was ebenfalls Alexander behauptet. 1)

"Ein Möndchen aber mit einem Kreise zusammen quadrierte er folgendermaßen. Es seien um einen mit K bezeichneten Mittelpunkt zwei Kreise beschrieben, der Durchmesser des äußeren aber sei in der Potenz sechsmal so groß wie der des inneren, und nachdem in den

<sup>1)</sup> Siehe Einleitung p. 15.

<sup>1)</sup> Bei Diels ist hier (D 67, 3) kein Absatz.

<sup>2)</sup> D 67, 18-20: τοῦ ἐντὸς καὶ

έγγραφέντος είς του έντος χύκλον τοῦ έφ' ΑΒΓΔΕΖ αΐ τε έφ' ών ΚΑ ΚΒ ΚΓ έκ τ κέντρου ἐπιζευχθεϊσαι ἐκβεβλήσθωσαν ἔως τ τοῦ ἐπτὸς πύπλου περιφερείας καὶ αί ἐφ' ι ΗΘ ΘΙ ΗΙ ἐπεζεύχθωσαν.1) και δηλον ότι κ αί ΗΘ ΘΙ έξαγώνου είσι πλευραί τοῦ είς τ μείζονα κύκλον έγγραφομένου. και περί τ έφ' ή ΗΙ τμήμα δμοιον τῷ ἀφαιρουμένω ὑπὸ τ έφ' ή ΗΘ περιγεγράφθω. ἐπεὶ οὖν τὴν μὲν έ ή ΗΙ τοιπλασίαν ανάγκη είναι δυνάμει της έ ή ΘΗ τοῦ έξαγώνου πλευρᾶς (ή γὰρ ὑπὸ δ τοῦ έξαγώνου πλευράς ὑποτείνουσα μετὰ ἄλλ μιᾶς δοθήν περιέχουσα γωνίαν την έν ήμιχ κλίω ίσον δύναται τη διαμέτοφ, ή δε διάμετοι τετραπλάσιον δύναται της τοῦ έξαγώνου ίσι ούσης τη έκ του κέντρου διὰ τὸ τὰ μήκει διπλ σια είναι δυνάμει τετραπλάσια), ή δὲ ΘΗ έξ πλασία της έφ' ή ΑΒ, δηλον ότι τὸ τμημα τ περί την έφ' ή ΗΙ περιγραφέν ίσον είναι συι βαίνει τοῖς τε ἀπὸ τοῦ ἐκτὸς κύκλου ὑπὸ τῶν ἐς αίς ΗΘ ΘΙ ἀφαιρουμένοις καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ ἐντὸ ύπο των του έξαγώνου πλευρών άπασων." γάο δμοια των κύκλων τμήματα πρός άλληλά έστι ώς τὰ ἀπὸ τῶν βάσεων τετράγωνα, διότι καὶ οἱ δυομ κύκλοι πρός άλλήλους είσιν ώς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρα τετράγωνα. ,, ή γαο ΗΙ της ΗΘ τριπλάσιον δύνο , Ισον δὲ τῆ ΗΘ δύναται ἡ ΘΙ, δύναται δ

οα τούτων ίσον και αί έξ πλευραί το

<sup>27:</sup> και (αί) έφ' ὧν ΗΘ ΘΙ (ΗΙ) έπεζεύχθωσο

inneren Kreis das mit ABTAEZ bezeichnete Sechseck eingeschrieben worden ist, seien die Radien KA, KB, KT bis zu dem Umfange des äußeren Kreises verlängert und die Verbindungslinien HO, OI, HI gezogen; dann ist klar, daß auch HO, OI Seiten eines Sechsecks sind, nämlich des in den größeren Kreis eingeschriebenen. Und über der Geraden HI sei ein Segment beschrieben, ähnlich dem, das von der Geraden HO abgeschnitten wird. Da nun die Gerade HI in der Potenz dreimal so groß sein muß wie die Seite ΘH des Sechsecks (denn die unter zwei Seiten des Sechsecks sich hinstreckende schließt mit einer einzelnen anderen einen rechten Winkel ein, den in einem Halbkreise, und ist daher mit ihr zusammen in der Potenz dem Durchmesser gleich, der Durchmesser aber ist in der Potenz viermal so groß wie die dem Radius gleiche Seite des Sechsecks weil das in der Länge Doppelte in der Potenz das Vierfache ist), OH aber sechsmal1) so groß ist wie die Gerade AB, so ist klar, daß das über der Geraden HI beschriebene Segment ebenso groß ausfällt wie die von dem äußeren Kreise durch die Geraden HO. OI abgeschnittenen, vermehrt um die, die von dem inneren durch die sämtlichen Seiten des Sechsecks weggenommen werden." Denn die ähnlichen Segmente der Kreise verhalten sich zueinander wie die Quadrate über den Grundlinien, weil sich auch die ähnlichen Kreise zueinander verhalten wie die Quadrate über den Durchmessern. "Es ist nämlich HI in der Potenz dreimal so groß wie HO, OI aber in der Potenz gleich HO, jede von diesen aber in der Potenz ebenso groß wie

<sup>1)</sup> Natürlich "in der Potenz". Der Zusatz δυνάμει ist an dieser Stelle (und auch noch an einigen späteren) iv entbehrlich (s. die Note 3 S. 64).

έντός έξαγώνου, διότι καὶ ή διάμετρος τοῦ έχτὸς κύκλου έξαπλάσιον ὑπόκειται δύνασθαι της του έντός." ως1) δε ή διάμετρος πρός την διάμετρον, ούτω και αι έκ του κέντρου, ή δε έκ του κέντρου ίση έστι τη του έξαγώνου πλευρά, ώς τὸ 5 πόρισμα λέγει τοῦ προτελεύτου θεωρήματος έν τῶ τετάρτω βιβλίω των Εύκλείδου Στοιχείων, ώς δε αί πλευραί ούτω και τὰ τμήματα, ,, ώστε δ μεν μηνίσχος έφ' οδ ΗΘΙ τοῦ τριγώνου έλάττων ἂν είη έφ' οὖ τὰ αὐτὰ γράμματα τοῖς ὑπὸ τῶν τοῦ 10 έξαγώνου πλευρών άφαιρουμένοις τμήμασιν άπὸ τοῦ ἐντὸς κύκλου, τὸ γὰρ ἐπὶ τῆς ΗΙ τμημα ίσον ήν τοίς τε ΗΘ ΘΙ τμήμασι και τοίς ύπο του έξαγώνου αφαιρουμένοις. τὰ οὖν ΗΘ ΘΙ τμήματα έλάττω έστι τοῦ περί τὴν ΗΙ τμή- 15 ματος τοῖς τμήμασι τοῖς <sup>2</sup>) ὑπὸ τοῦ έξαγώνου άφαιρουμένοις. κοινοῦ οὖν προστεθέντος τοῦ ύπεο τὸ τμημα τὸ περί την ΗΙ μέρους τοῦ τριγώνου, έκ μεν τούτου και τοῦ περί την ΗΙ τμήματος το τρίγωνον έσται, έχ δὲ τοῦ αὐτοῦ 20 καί των ΗΘ ΘΙ τμημάτων δ μηνίσκος. ἔσται οὖν ἐλάττων ὁ μηνίσκος τοῦ τριγώνου τοῖς ὑπὸ τοῦ έξαγώνου ἀφαιρουμένοις τμήμασιν. ὁ ἄρα μηνίσχος καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ έξαγώνου ἀφαιρούμενα τμήματα ίσα έστιν τῷ τριγώνφ. και κοι- 25 οῦ προστεθέντος τοῦ έξαγώνου τὸ τρίγωνον το καὶ τὸ έξάγωνον ἴσα ἐστὶ τῷ τε μηνίσκο \*θέντι και τω κύκλω τω έντός." το γάρ

<sup>(</sup>D 68, 9—11) weist den Satz ώς δὲ ἡ διάμετρος dem Eudemus zu. 2) D 68, 18—19: τοῦ περί ιατος τοῖς > τμήμασι [καί] τοῖς

die sechs Seiten des inneren Sechsecks, weil auch der Durchmesser des äußeren Kreises in der Potenz als sechsmal so groß wie der des inneren vorausgesetzt worden ist"; wie aber der Durchmesser zu dem Durchmesser, so auch die Radien, der Radius aber ist gleich der Seite des Sechsecks, wie der Zusatz des vorletzten Theorems im vierten Buche der Elemente Euklids aussagt; wie aber die Seiten1), so auch die Segmente, "und so dürfte wohl das mit H@I bezeichnete Möndchen kleiner sein als das mit denselben Buchstaben bezeichnete Dreieck, und zwar um die Segmente, die durch die Seiten des Sechsecks von dem inneren Kreise weggenommen werden. Denn das Segment über HI war gleich den Segmenten HO, OI, vermehrt um die, die durch das Sechseck weggenommen werden. Also sind die Segmente HO, OI kleiner als das Segment über HI, und zwar um die Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden. Wenn nun beiderseits der Teil des Dreiecks, der jenseits des über HI beschriebenen Segmentes liegt, hinzugefügt ist, so wird einerseits aus diesem und dem Segmente über HI das Dreieck bestehen, andererseits aus demselben und den Segmenten HO, OI das Möndchen. Also wird das Möndchen kleiner sein als das Dreieck, und zwar um die Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden. Folglich ist das Möndchen, vermehrt um die Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden, gleich dem Dreiecke. Und wenn beiderseits das Sechseck hinzugefügt ist, so sind dieses Dreieck und das Sechseck gleich dem in Rede stehenden Möndchen und dem inneren Kreise."

<sup>1)</sup> Natürlich "in der Potenz".

τοίγωνον ίσον ην τῷ τε μηνίσκῷ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ εξαγώνου ἀφαιρουμένοις τμήμασι τοῦ ἐντὸς κύκλου.¹) ,,εὶ οὖν τὰ εἰρημένα εὐθύγραμμα δυνατὸν τετραγωνισθῆναι, καὶ τὸν κύκλον ἄρα μετὰ τοῦ μηνίσκου".²)

Τὰ μὲν οὖν περί τοῦ Χίου Ἱπποκράτους μᾶλλον έπιτρεπτέον Εὐδήμω γινώσκειν έγγυτέρω τοῖς χρόνοις όντι καὶ 'Αριστοτέλους άκροατῆ. ὁ δὲ διὰ τῶν τμημάτων τετραγωνισμός τοῦ κύκλου, δυ ώς ψευδογραφοῦντα αίτιᾶται δ 'Αριστοτέλης, η τον διά των μηνίσκων 10 αλνίττεται (καλώς γάο καὶ δ 'Αλέξανδρος ένεδοίασεν είπων , εί δ αὐτός έστι τῷ διὰ τῶν μηνίσκων") ἢ οὐκ είς τὰς Ίπποκράτους δείξεις ἀποβλέπει ἀλλά τινας άλλας, ών μίαν καὶ ὁ ἀλέξανδρος παρέθετο, ἢ τὸν μετά τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου αίτιᾶται 15 τοῦ Ίπποκράτους, δυ τῷ ὄυτι διὰ τῶν τμημάτων ἀπέδειξε τῶν τε τοιῶν καὶ τῶν ἐν τῷ ἐλάττονι³). τάχα γάο και κυριώτερον αύτη ή ἀπόδειξις όηθείη ή διά τῶν τμημάτων4) ἤπεο ἡ διὰ τῶν μηνίσκων. τμῆμα γὰρ κύκλου καὶ ὁ Εὐκλείδης ἐν τῷ τρίτῷ τῷν ἐαυτοῦ 10 Στοιγείων ωρίσατο ...τὸ περιεχόμενον σχήμα ὑπό τε εὐθείας καὶ κύκλου περιφερείας". οἱ οὖν μηνίσκοι ούδε πυρίως τμήματά είσι. και είη αν ψευδογράφημα

2) Bei Diels (D 68, 32) ist hier kein Absatz, es schließt hier das eudemische Referat.

Diels (D 68, 28-30) weist den Satz τὸ γὰρ τρίγωνον...
 κύκλου. dem Eudemus zu.

So Tannery. D 69, 5-6: ἀπέδειξε τῶν τριῶν ἐν τῷ Siehe R. Ann. 112

Siehe R, Anm. 112.

29, 7: διὰ τμημάτων Dazu die Anmerkung: fortasse

τ τημάτων Vgl. τὸν δὲ διὰ τῶν τμημάτων 30, 13.

Denn das Dreieck war gleich dem Möndchen, vermehrt um die Segmente, die durch das Sechseck von dem inneren Kreise weggenommen werden. "Wenn nun doch die genannten geradlinigen Figuren quadriert werden können, so kann also auch der Kreis zusammen mit dem Möndchen quadriert werden."

Das allerdings, was den Chier Hippokrates betrifft, zu kennen, ist dem Eudemus in höherem Maße einzuräumen, da er ihm den Zeiten nach näher stand und ein Zuhörer des Aristoteles war. Die Quadratur des Kreises aber vermittels der Segmente, die Aristoteles beschuldigt als eine, die sich eines Trugschlusses bediene, spielt entweder auf die vermittels der Möndchen an (mit Recht nämlich schwankte auch Alexander, indem er sagte: "wenn sie dieselbe ist wie die vermittels der Möndchen"), oder sie bezieht sich nicht auf die Beweise des Hippokrates, sondern auf irgendwelche andere, von denen einen auch Alexander angeführt hat, oder sie beschuldigt die von Hippokrates herrührende Quadratur des Kreises zusammen mit dem Möndchen, die er in der Tat vermittels der Segmente bewies, nämlich vermittels der drei und der in dem kleineren [Kreise]. Denn am Ende dürfte auch wohl mit größerer Berechtigung dieser Beweis der vermittels der Segmente genannt werden als etwa der vermittels der Möndchen. Ein Kreissegment nämlich definierte auch Euklid im dritten Buche seiner Elemente als "die Figur, die von einer Geraden und einem Kreisbogen eingeschlossen wird". Also sind die Möndchen nicht einmal eigentlich Segmente. Und es könnte wohl das ein Trugschluß dabei

έν τούτω τὸ μετὰ τοῦ μηνίσκου τετραγωνίζειν τὸν κύκλον, άλλα μη καθ' έαυτόν, έπεὶ πάντα τὰ ληφθέντα είς την απόδειξιν από γεωμετρικών αρχών είληπται. άλλ' εί ὁ τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμός καθολικός ύπὸ τοῦ Ίππουράτους δοκεῖ παραδίδοσθαι (πᾶς γὰρ μηνί- 5 σκος ήτοι ημικυκλίου την έκτος έχει περιφέρειαν ή μείζονος ήμικυκλίου τμήματος ή έλάττονος), δυνατόν φαίη ἄν τις ἐκ τοῦ ἴσου τετραγώνου τῷ τε μηνίσκω καὶ τῷ κύκλω, ἀφαιρεθέντος τετραγώνου ἴσου τῷ μηνίσκο, τὸ λοιπὸν εὐθύγραμμον τετραγωνίσαντα ίσον 10 τετράγωνον τῶ κύκλω ποιῆσαι μόνω. πῶς οὖν ἔτι ψευδογραφείσθαι δόξει ὁ τοῦ Ίπποκράτους τετραγωνισμός, εί μήπω εύρησθαι ύπὸ τοῦ 'Αριστοτέλους ένομίσθη λέγοντος έν Κατηγορίαις ... οἶον δ τοῦ κύκλου τετραγωνισμός εί έστιν έπιστητός, έπιστήμη μέν αὐτοῦ 15 ούκ έστι πω, τὸ δὲ ἐπιστητόν ἐστι"1), καίτοι τοῦ Χίου Ίπποκράτους πρὸ Αριστοτέλους ὅντος, ὅστε καὶ τὸν Εύδημον έν τοῖς παλαιοτέροις αὐτὸν ἀριθμεῖν; μήποτε οὖν οὐ καθόλου πᾶς μηνίσκος ὑπὸ τοῦ Ίπποκράτους έτετραγωνίσθη. κάν γάρ ή έκτὸς τοῦ μηνίσκου περι- 20 φέρεια δρισθή, άλλ' έκείνης κειμένης τὰς έντὸς τοῦ μηνίσχου περιφερείας απείρους ήτοι έπ' απειρον άλλην και άλλην γράφειν δυνατόν έπ' άπειρον διαιρουμένου • ἐπιπέδου, ώστε τῆς ἐκτὸς τῆς αὐτῆς μενούσης

Simplicius zitiert hier nicht ganz genau. Die Stelle nauen Wortlaut und zugleich etwas vollständiger im 100 wiedergegeben.

man den Kreis zusammen mit dem Möndchen quadriert und nicht für sich, da alles, was auf den Beweis verwendet wurde, von geometrischen Prinzipien hergenommen ist. Aber wenn es sich erweist, daß die Quadratur des Möndchens von Hippokrates als eine allgemeine überliefert wurde (denn jedes Möndchen hat als äußeren Bogen entweder den eines Halbkreises oder eines größeren Segmentes als ein Halbkreis oder eines kleineren), so könnte man wohl sagen, es sei möglich, aus dem Quadrate, das dem Möndchen zusammen mit dem Kreise gleich ist, ein Quadrat herzustellen, das dem Kreise allein gleich ist, dadurch, daß man ein dem Möndchen gleiches Quadrat wegnimmt und die übrigbleibende geradlinige Figur quadriert. Wie soll also noch weiter die Quadratur des Hippokrates als durch einen Trugschluß zustande gebracht erscheinen, wenn sie von Aristoteles als noch nicht gefunden erachtet worden ist, indem er in den Kategorien sagt: "wie z. B. die Quadratur des Kreises, wenn sie ein Wissensobjekt ist, so ist zwar ein Wissen von ihr noch nicht da, sie ist aber ein Wissensobjekt"1) - obwohl der Chier Hippokrates vor Aristoteles lebte, so daß auch Eudemus ihn zu den älteren zählte? Vielleicht also wurde nicht allgemein jedes Möndchen von Hippokrates quadriert. Denn wenn auch der äußere Bogen des Möndchens festgelegt ist, so kann man doch, während jener unverändert bleibt, die inneren Bogen des Möndchens in zahlloser Menge, nämlich bis ins Unendliche, anders und immer wieder anders

<sup>1)</sup> Siehe Anhang p. 101.

<sup>1)</sup> So Schmidt 'riefl. Mitt.); D 69, 30: δ

<sup>2)</sup> So Schmidt (Sch 121); D 69, 31—32: ἐπὶ ἀορίστων.

<sup>3)</sup> So Schmidt (Sch 121); D 69, 84: ἀρισμένοις πως ούσιν.

zeichnen, indem die Fläche bis ins Unendliche geteilt wird, sodaß, während der äußere derselbe bleibt, von den Möndchen die einen größer, die anderen kleiner sind. Er aber wählte den inneren Bogen als einen bestimmten: denn er wählte ihn so, daß er ein Segment abschnitt, ähnlich den Segmenten, die bei dem äußeren Bogen gebildet werden und von denen sich die des ersten Theorems auf einer Quadratseite befanden und die bei den anderen auf nicht unbestimmten. Und somit wurde nicht jedes Möndchen quadriert, sondern die, deren innerer Bogen ähnlich den Segmenten ist, die bei dem äußeren gebildet werden und die gleichfalls vollständig bestimmt sind.

## Zusammenstellung der wichtigsten Literatur zu dem Berichte des Simplicius.

1526. Die aldinische Ausgabe (s. Einleit. p. 4).

1865. Spengels Samml. d. Fragm. d. Eudemus (s. Einleit. p. 4). 2. Aufl. 1870.

1870. Das Buch von Bretschneider (s. Einleit, p. 4).

Hankel, Zur Gesch. d. Math. in Altert. u. Mittel-1874. alt. (s. R, 10).

1880. Cantor, Vorles. üb. Gesch. d. Math. 1. Die Darstellung stützt sich, was den Simpliciusschen Bericht

betrifft, ganz auf Bretschneider.

Allman, Abhandl. in Hermathena, Vol. IV (s. R. 1881. Anm. 10). Die Untersuchungen, die Allman unter dem Titel Greek Geometry from Thales to Euclid in Hermathena 1878-1887 veröffentlichte. faßte er 1889 unter demselben Titel in einem Buche zusammen (s. unten).

Die kritische Textausgabe von Diels (s. Einleit. p. 5). 1882. Bei der Bearb. des Simpliciusschen Berichtes wurde Diels von Usener unterstützt. Die Vorrede enthält kritische Beiträge von Tannery (s. R. 9 u. Anm. 12).

1883. Tannery, Abhandl. in Mém. de Bordeaux (s. R. Anm. 12). 1884. Heiberg, Abhandl. in Philologus (s. p. 102, Anm. 1.

sowie R, Anm. 13).

Tannery, Abhandl. in Bull. d. sc. m. (s. R. Anm. 14). 1886.

1887. - Géométrie grecque (s. R. Anm. 15).

1889. Allman, Greek Geometry from Thales to Euclid (s. R, Anm. 16).

Cantor, Vorles. 12. Stimmt, was den Simplicius-1894. schen Bericht betrifft, mit d. 1. A. überein.

1896. Zeuthen, Gesch. d. Math. im Altert. u. Mittelalt. (s. p. 59, Anm. 1, sowie R, 10).

Rudio, Abhandl. R. (s. Vorwort VI). 1902.

1902. Tannery, Simplicius et la quadrature du cercle. Biblioth. Mathem. 3,.

Schmidt, Rezens. v. R<sub>1</sub> (s. p. 8 Anm. 1). Rudio, Abhandl. R<sub>2</sub> (s. Vorwort VI). 1903. 1903.

1903. Schmidt, Abhandl. Sch (s. Vorwort VI).

Rudio, Kleine Bemerk. z. 2. A. v. Cantors Vorles. 1905. Biblioth. Mathem, 6,

Rudio, Abhandl. R<sub>3</sub> u. R<sub>4</sub> (s. Vorwort VI).

Cantor, Vorles. 1<sup>3</sup>. Das Kapitel über Hippokrates ist in dieser 3. Aufl. nach den Abhandl. R<sub>1</sub>—R<sub>4</sub> ganz neu bearbeitet und entspricht jetzt im wesentlichen lem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft.

## ANHANG

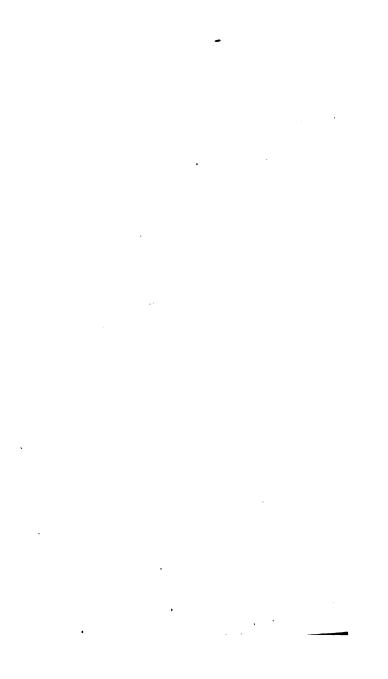

## I. Zur historischen Bedeutung der Kreisquadratur.

Auch ohne die vorhandenen Überlieferungen, nach denen Hippokrates die Quadratur des Kreises gesucht haben soll, dürfen wir annehmen, daß die Quadraturen der Möndchen nur Vorarbeiten für jenes größere Problem gewesen sind. Ebenso wahrscheinlich ist aber auch, daß Hippokrates darüber nichts weiteres von schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen hat, denn sonst hätte doch Eudemus, der ihm "den Zeiten nach" nahe genug stand, in seiner Geschichte der Geometrie davon Notiz genommen, und Simplicius wäre dann ganz gewiß nicht stillschweigend daran vorbeigegangen.

Drei Probleme haben schon im frühesten Altertume die Aufmerksamkeit und die Neugierde der Mathematiker und der Nichtmathematiker erregt: die Quadratur des Kreises, die Dreiteilung des Winkels und die Verdoppelung des Würfels, das sogenannte "delische Problem". Gemeinsam ist allen drei Problemen die unmittelbare Verständlichkeit der Fragestellung: Die Aufgaben brauchen nur ausgesprochen zu werden, um auch von jedem, selbst dem mathematisch Ungebildeten, sofort verstanden zu werden. Und daß nun so einfache Aufgaben den Anstrengungen der

lauchtesten Geister trotzen konnten, das machte die ganze Sache so geheimnisvoll und das verschaffte den Problemen eine so außerordentliche Popularität. Immereifriger wurden sie umworben, und je spröder sie erschienen, um so eindringlicher und um so zahlreicher wurden die Bemühungen. Aber wenn auch diese nicht von dem erhofften Erfolge gekrönt wurden, so waren sie deswegen doch keineswegs fruchtlos. Denn deutlich läßt sich durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen, welch gewaltigen Anteil jene drei Probleme, gerade wegen ihrer Unlösbarkeit, an der ganzen Entwickelung der mathematischen Wissenschaft gehabt, wie mächtig fördernd sie durch ihren immer frischen Reiz gewirkt haben.

Von den drei Problemen schlägt das von der Quadratur des Kreises die tiefsten Wurzeln. Es hat auch die Mathematiker am längsten in Atem gehalten, bis 1882 von Lindemann die Transzendenz von  $\pi$  bewiesen werden konnte. Und es ist zugleich das älteste, denn wir treffen es schon etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung bei den alten Ägyptern an.

## II. Die Kreisquadratur bei den Ägyptern.

Schon in der ältesten mathematischen Urkunde, die wir besitzen, findet die Kreisquadratur Erwähnung. Es ist der Papyrus, den der Engländer A. Henry Rhind um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts in Ägypten erworben hatte und der jetzt als "Papyrus Rhind" dem British Museum angehört. Unter dem Titel Ein mathematisches Handbuch der alten Ägypter (Papyrus Rhind des British Museum) übersetzt und erklärt von August Eisenlohr, Leipzig 1877. ist das wertvolle Dokument allgemein zugänglich geworden. Die Schrift ist in der Zeit zwischen 2000 und 1700 v. Chr. von dem Schreiber I'h-mśw1) des Hyksoskönigs '3-wsr-r'2) verfaßt worden, und zwar, wie in dem Buche (p. 28) gesagt wird, "nach dem Vorbild von alten Schriften, die verfertigt wurden in den Zeiten des Königs von Ober- und Unterägypten Nj-m3°t-r° "3). Die Urschrift wäre also "in die Regierungszeit dieses Königs (nach Lepsius 2221-2179 v. Chr.) zu legen" (p. 29). Das Buch stellt sich als eine Sammlung von Auf-

<sup>1)</sup> Bei Eisenlohr: Ahmes. 2) Bei Eisenlohr: Ra-ā-us.
3) Bei Eisenlohr: Ra-en-mat. Siehe über diese dr
H. Weber und J. Wellstein, Encyklopädie der
tar-Mathematik 2, 270, Anm. 1—3.

gaben und Vorschriften dar, die in der Bearbeitung von Eisenlohr in fünf Teile zusammengefaßt sind mit den Überschriften: Arithmetik, Volumetrie, Geometrie, Berechnung der Pyramiden, Sammlung praktischer Beispiele. Uns interessiert hier nur der zweite Teil, die Volumetrie, und der dritte, die Geometrie. Gleich die erste Aufgabe (Nr. 41, p. 101) der Volumetrie beschäftigt sich mit der Berechnung des Volumens eines runden Fruchthauses und enthält daher eine Kreisquadratur. Die Übersetzung hat bei Eisenlohr folgenden Wortlaut:

"Anfang zu berechnen ein rundes Fruchthaus von 9 (Ellen und) 10, ziehe du ab  $\frac{1}{9}$  von 9 d. i. 1, Rest 8, vervielfältige die Zahl 8 achtmal, das gibt 64, vervielfältige die Zahl 64 zehnmal, das gibt 640, lege seine Hälfte dazu, das gibt 960, das ist sein körperlicher Inhalt."

Auch die beiden folgenden Aufgaben (Nr. 42 und 43) beziehen sich auf die Ausmessung runder Fruchthäuser. Die letzte Aufgabe (Nr. 48) des zweiten Teiles und dann namentlich die Aufgabe Nr. 50 des dritten, der Geometrie, haben direkt die Ausmessung des Kreises zum Ziele. Diese Aufgabe 50 lautet bei Eisenlohr:

"Vorschrift zu berechnen ein rundes Feld von neun Ruten. Was ist sein Inhalt in der Fläche? Ziehe du ab sein  $\frac{1}{9}$ , das ist 1, Rest: 8, mache du verviel-

ven die Zahl 8 achtmal, das gibt nun: 64. Sein in der Fläche ist es 60 4."

in dem Handbuche ohne weitere Begründung ne Vorschrift besagt also, die Fläche F des Kreises sei gleich der eines Quadrates, dessen Seite der um  $\frac{1}{9}$  seiner Länge verminderte Durchmesser d des Kreises ist, d. h.

$$F = \left(\frac{8}{9}\,d\right)^2 = \frac{64}{81}\,d^2.$$

Vergleicht man diese ägyptische Formel mit

$$F=\frac{1}{4}\pi d^2,$$

so ergibt sich für  $\pi$  die recht respektable Annäherung  $\pi = 3,1604...$ 

# III. Die Kreisquadratur bei den Griechen.

## 1. Älteste Spuren. Anaxagoras.

Ob sich die ältesten griechischen Mathematiker, wie Thales von Milet (ungefähr 640—548) und Pythagoras von Samos (ungefähr 580—508) mit der Kreisquadratur beschäftigt haben, wissen wir nicht. Unbekannt kann ihnen das Problem nicht gewesen sein, 5 denn darin stimmen alle Überlieferungen überein, daß sich beide in Ägypten aufgehalten und daß sie die Geometrie der Ägypter nach Griechenland verpflanzt haben. Und so wird ihnen auch die ägyptische Kreisquadratur nicht unbekannt geblieben sein.

Daß sich nun Thales überhaupt mit dem Kreise und mit Kreismessung beschäftigt hat, ist sicher, sofern wir zunächst das Zeugnis der Geschichtschreiberin Pamphile (zur Zeit Neros) gelten lassen. Die betreffende Notiz ist uns erhalten in dem Werke Über 15 Leben, Ansichten und Aussprüche der berühmten Philosophen, das uns Diogenes Laertius (in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. n. Chr.) hinterlassen hat. Von Thales wird dort (Diog. I 24) gesagt: παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα, φησί 20 Παμφίλη, ποῶτον χαταγράψαι χύχλου¹) το τρίγωνον

<sup>1)</sup> So lautet (nach einer gütigen Mitteilung des Herrn D'als) die Stelle einstimmig in den Handschriften

ορθογώνιον, καὶ θῦσαι βοῦν" — "nachdem er von den Ägyptern die Geometrie gelernt hatte, berichtet Pamphile, habe er zuerst einem Kreise das rechtwinklige Dreieck eingeschrieben und einen Ochsen geopfert." 5 Allerdings fährt Diogenes fort: "οἱ δὲ Πυθαγόραν φασὶν, ὧν ἐστιν ᾿Απολλόδωρος ὁ λογιστικός" — "andere behaupten es von Pythagoras, und zu ihnen gehört Apollodorus, der Logistiker".

Sodann aber ist namentlich das Zeugnis des Proklus<sup>1</sup>)
10 zu erwähnen: (Procl. in Eucl. 157, 10) "Το μεν οὖν διχοτομεῖσθαι τὸν κύκλον ὑπὸ τῆς διαμέτρου πρῶτον Θαλῆν ἐκεῖνον ἀποδεῖξαί φασιν" — "daß nun der Kreis von dem Durchmesser halbiert werde, das soll zuerst Thales bewiesen haben".

Wie weit nun gar Pythagoras in die Geheimnisse der Kreislinie eingedrungen war, muß hier wohl nicht besonders auseinandergesetzt werden. Dazu genügt ja schon allein der Hinweis auf das dem Kreise eingeschriebene reguläre Fünfeck und die Untersuchungen, 20 die damit zusammenhängen (goldner Schnitt, Sternfünfeck, Pentagondodekaeder usw.).

Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob Thales oder Pythagoras bereits Versuche gemacht haben, den Kreis zu quadrieren. Den ersten Spuren dieses Problems begegnen wir überhaupt erst mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Pythagoras, nämlich in dem Zeitalter des Perikles (493—429), genauer in

<sup>(</sup>s. auch Diels, Die Fragm. d. Vorsokr. 12, p. 3). Die Lesart ἐπὶ ἡμικυκλίου (für κύκλου) in der Amsterdamer A von 1692 und der Leipziger von 1759 ist Konjektur.

<sup>1)</sup> Siehe p. 13 der Einleitung, Anm. 1.

der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Wir treffen da fast zur gleichen Zeit die Namen Anaxagoras, Hippokrates und Antiphon an, etwas später Bryson.

An diese Namen knüpfen sich ganz bestimmte Überlieferungen, von denen die wichtigsten, nämlich 5 die auf die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates bezüglichen, bereits in dem Simpliciusschen Berichte mitgeteilt sind. Andere bleiben noch nachzutragen. Indessen dürfen wir doch wohl annehmen, daß mit den genannten die Namen derer nicht er- 10 schöpft sind, die sich zu jener Zeit mit der Quadratur des Kreises beschäftigt haben. In der Tat scheint diese Aufgabe gegen das Ende des 5. Jahrhunderts bereits eine gewisse Popularität erlangt zu haben. Als Beleg hierfür wird gewöhnlich (Montucla, Tannery, 15 Allman) angeführt, daß Aristophanes in seinem Lustspiele Die Vögel - zuerst in Athen im Jahre 414 v. Chr. aufgeführt - das Problem auf die Bühne gebracht habe, was er doch gewiß unterlassen hätte, wenn er nicht sicher gewesen wäre, bei seinem Publi- 20 kum das nötige Verständnis zu finden. In gewissem Sinne kann man den Beleg in der Tat gelten lassen. Zunächst muß aber doch gesagt werden, daß dabei ein Mißverständnis unterläuft, denn die betreffende Stelle ist ganz mit Unrecht als eine Kreisquadratur 25 gedeutet worden. Aristophanes läßt den bekannten Geometer Meton auftreten und läßt ihn einen Stadtplan auseinandersetzen. Dabei werden die Straßenlinien zunächst so gezogen, daß der zugrunde liegende

is in vier Quartiere zerlegt wird, und dies wird so ie Worte: ἵνα ὁ κύκλος γένηταί σοι τετράγω-

vos (Ar. Av. 1005) bezeichnet. Eine Verwandlung des Kreises in ein Quadrat hätte hier gar keinen Sinn (Aristophanes hätte dann wohl auch τετράywovov gesagt) und würde die Beschreibung nur 5 ärgerlich stören. Man könnte also den Namen Aristophanes aus der Geschichte der Kreisquadratur streichen, wenn man nicht annehmen dürfte, daß der Dichter hier ein Wortspiel beabsichtigt hat: Den Kreis in ein Quadrat, τετράγωνον, verwandeln, heißt ja wört-10 lich "den Kreis viereckig" oder noch wörtlicher "vierwinklig" machen. Durch zwei aufeinander senkrechte Durchmesser, die den Kreis in vier Quadranten, mit vier rechten Winkeln beim Zentrum, zerlegen, macht nun in der Tat Meton (Aristophanes) den Kreis "vier-15 winklig". Für griechische Zuhörer, die schon von der Kreisquadratur, dem "Vierwinklig"machen des Kreises. gehört hatten, war das dann in der Tat ein recht gelungener, des Aristophanes nicht unwürdiger Scherz. Von dieser Auffassung aus darf dann allerdings die 20 Stelle als Beleg für die Popularität des Problems angesprochen werden. (S. Rudio, Biblioth. Mathem. 8.) Um nun aber zu bestimmt überlieferten Daten zu gelangen, kehren wir um etwa zwei Jahrzehnte zurück und wenden uns zunächst zu Anaxagoras. 26 Dieser wurde um das Jahr 500 in Klazomenä, einer jonischen Stadt westlich von Smyrna, geboren. Aus Liebe zur Wissenschaft wandte er sich, unter Verzicht auf Besitz und politische Stellung, nach Athen, wo er als einer der ersten Philosophie lehrte. Euripides 30 und Perikles waren seine Schüler. Namentlich der

letztere unterhielt mit ihm stets die freundschaftlichsten

Beziehungen. So kam es dann, daß kurz vor Ausbruch des peloponnesischen Krieges die Gegner des mächtigen Staatsmannes ihre Feindschaft auch auf seinen ehemaligen Lehrer übertrugen. Anaxagoras wurde seiner Lehren wegen verdächtigt und ins Gefängnis geworfen. 5 Es gelang ihm aber, daraus zu entkommen und Athen zu verlassen. Vielleicht ist es Perikles selbst gewesen, der seinen Freund gerettet hat. Denn so dürfte man die schöne Stelle in Lucians Timon (Tim. 10) deuten, wo Zeus erzählt, er habe seinen Blitz nach dem Sophisten 10 Anaxagoras geworfen, ihn aber verfehlt — "ὑπεφέσχε γὰρ αὐτοῦ τὴν χεῖρα Περικλῆς" — "denn Perikles hielt seine Hand über ihn". Die letzten Jahre lebte Anaxagoras in Lampsakus am Hellespont, wo er 428 starb.

An seine Gefangenschaft nun knüpft sich die kurze 15 Notiz, die den hervorragenden Philosophen mit dem Problem von der Quadratur des Kreises in Beziehung bringt. Plutarch erzählt nämlich in seiner Schrift De exilio, Anaxagoras habe sich den Kummer über seine Haft dadurch vertrieben, daß er die Quadratur 20 des Kreises gezeichnet habe. Die Notiz hat den Wortlaut (Plut. de exil. 17): "ἀλλ' ἀναξαγόρας μὲν ἐν τῷ δεσμωτηρίφ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ἔγραφε"1)— "Anaxagoras aber zeichnete im Gefängnisse die Quadratur des Kreises". Es war dies etwa im Jahre 434. 25 Vermutlich wird Anaxagoras, vielleicht nach Art der ägyptischen Vorschrift, die ihm sehr wohl bekannt sein konnte, einfach ein der Kreisfläche angenähert

<sup>\*)</sup> So Diels, Die Fragm. d. Vorsokr. 1°, p. 300. Die niedenen Ausgaben von Plutareh haben bald ἔγραφε, ἔγραψε.

gleiches Quadrat in den Sand gezeichnet haben. Näheres wissen wir eben nicht. Wohl aber wissen wir, daß Anaxagoras nicht nur in der Philosophie überhaupt, sondern auch speziell in der Mathematik Ausgezeichnetes geleistet hat, denn darüber haben wir, abgesehen von andern Zeugnissen, das aus dem "alten Mathematikerverzeichnis". Die betreffende Stelle, die hier zum Schluß noch folgen möge, lautet:

(Proel. in Eucl. 65,21) ,μετὰ δὲ τοῦτον [Pytha10 goras] ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο
τῶν κατὰ γεωμετρίαν καὶ Οἰνοπίδης ὁ Χῖος, ὀλίγφ
νεώτερος ὢν ἀναξαγόρου, ὧν καὶ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς
ἀντερασταῖς ἐμνημόνευσεν ὡς ἐπὶ τοῖς μαθήμασι δόξαν
λαβόντων."

"Nach diesem [Pythagoras] aber befaßte sich Anaxagoras, der Klazomenier, mit vielem, was die Geometrie betrifft, und Önopides, der Chier, der um weniges jünger war als Anaxagoras. Ihrer gedachte auch Platon in den Nebenbuhlern als solcher, die sich in der Mathematik Ruhm erworben hätten."

Eine wirkliche Förderung verdankt das Problem von der Quadratur des Kreises aber erst den Arbeiten des Hippokrates und des Antiphon. Wenden wir uns nun also zu diesen beiden.

### 2. Hippokrates.

Von Hippokrates ist uns das Wichtigste, nämlich seine Quadraturen der Möndchen, aus dem Simpliciusschen Berichte bereits bekannt. Es bleibt aber noch einiges nachzutragen. Zunächst mögen zwei Notize folgen, die uns einiges über die Lebensschicksale des ausgezeichneten Geometers sagen. Ihr Inhalt ist bereits in der Einleitung mitgeteilt worden; sie sind leider dürftig genug. Die eine findet sich bei Aristoteles in der Ethik des Eudemus und lautet:

(Arist.¹) 2, 1247 a, 17—20) ,,οἶον Ἱπποκράτης [es war nämlich gesagt worden, daß jemand sehr wohl in einigen Dingen unvernünftig sein könne, ohne es auch in andern sein zu müssen, und dafür wird als Beispiel Hippokrates angeführt] γεωμετρικὸς ἄν, ἀλλὰ περὶ τὰ 10 ἄλλα ἐδόκει βλὰξ καὶ ἄφρων εἶναι, καὶ πολὺ χρυσίον πλέων²) ἀπώλεσεν ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίφ πεντηκοστολόγων δὶ εὐήθειαν, ὡς λέγουσιν."

"So war z. B. Hippokrates ein geschickter Geometer, im übrigen aber schien er dumm und unvernünftig 15 zu sein; verlor er doch auf einer Seereise eine große Summe Geldes durch die Zolleinnehmer in Byzanz, und zwar aus Einfältigkeit, wie man sagt."

Dazu darf natürlich bemerkt werden, daß es noch nicht gerade kompromittierend ist, wenn man von ge- 20 riebenen Zolleinnehmern betrogen wird. Jedenfalls müßte sich Hippokrates seiner Gesellschaft nicht schämen, wenn man alle seine Leidensgenossen bis in die Neuzeit hinein mit ihm zusammenstellen wollte.

Die zweite Notiz lautet ein klein wenig anders. 26

<sup>1)</sup> Siehe p. 5 der Einleitung, Anm. 2.

<sup>2)</sup> So heißt es mit Recht in der Ausgabe der Ethica Fudemia von Fr. Susemihl (Bibliotheca Teubneriana). Siehe

p. 113, Anm. 19. So schreibt auch Diels in den Fragm.
rsokr. 12, p. 231. Die Bekkersche Ausgabe hat πλέον.
semihl (ibid., Anm. 18) habe ich auch ἐδόκει gedes Bekkerschen δοκεῖ.

Wir verdanken sie Johannes Philoponus, einem Kommentator des Aristoteles, der ungefähr zur Zeit von Damascius und Simplicius, also in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, lebte. Wenigstens war er, wie diese, 5 Schüler des Ammonius gewesen. 1) Die betreffende Stelle findet sich in dem Kommentare des Philoponus zur Physik des Aristoteles und hat folgenden Wortlaut:

(Philop. in phys. ed. H. Vitelli, 31, 3—9) "Ίπποκράτης Χῖός τις ὢν ἔμπορος, ληστρική νηὶ περιπεσων
το καὶ πάντα ἀπολέσας, ἦλθεν ᾿Αθήναζε γραψόμενος τοὺς
ληστάς, καὶ πολὺν παραμένων ἐν ᾿Αθήναις διὰ τὴν
γραφὴν χρόνον, ἐφοίτησεν εἰς φιλοσόφους, καὶ εἰς
τοσοῦτον ἔξεως γεωμετρικής ἦλθεν, ὡς ἐπιχειρῆσαι
εὑρεῖν τὸν κύκλου τετραγωνισμόν. καὶ αὐτὸν μὲν οὐχ
τούτου καὶ τὸν κύκλον τετραγωνίζειν ἐκ γὰρ τοῦ
τετραγωνισμοῦ τοῦ μηνίσκου καὶ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ἀήθη συλλογίζεσθαι."

"Hippokrates, ein Großhändler von Chios, geriet in 20 die Gewalt eines Raubschiffes, verlor alles und kam nach Athen, um gegen die Räuber Klage zu führen. Und da er der Klage wegen lange Zeit in Athen verweilte, ging er zu den Philosophen in die Schule und

<sup>1)</sup> Die Angabe Cantors (Vorles. 12, 469), Philoponus habe sich 640 (!) bei der Einnahme Alexandrias durch die Araber bei dem Khalifen Omar vergeblich für die Erhaltung der Bibliothek verwandt, beruht auf einem Irrtum, der schon 1847 von Nauck in der Allg. Encyklopädie von Ersch und Gruber (sect. III, vol. 23, p. 465) berichtigt worden ist (s. auch Philop. in phys. ed. H. Vitelli, 703, 17). [Nachtrag während der Korrektur: In der soeben erschienenen 3. Aufl. wird die unrichtige Mitteilung wiederholt, aber mit einem berichtigenden Zusatz (13, 504) versehen.]

erlangte eine so große Geschicklichkeit in der Geometrie, daß er sich daran machte, die Quadratur des Kreises zu finden. Die fand er nun allerdings nicht, aber als er das Möndchen quadriert hatte, glaubte er fälschlich<sup>1</sup>), auf Grund hiervon auch den Kreis zu s quadrieren. Denn aus der Quadratur des Möndchens glaubte er auch die Quadratur des Kreises zu folgern."

Dafür, daß Hippokrates Kaufmann gewesen ist, haben wir noch einen kurzen Beleg bei Plutarch in seinem Leben Solons:

(Plut. Sol. 2) , καὶ Θαλῆν δέ φασιν ἐμπορία χρήσασθαι καὶ Ἱπποκράτην τὸν μαθηματικόν."

"Aber auch Thales soll Seehandel getrieben haben und Hippokrates, der Mathematiker."

Hippokrates scheint nun dauernd in Athen ge- 15 blieben zu sein und Schüler um sich versammelt zu haben. Das geht deutlich aus einigen Wendungen hervor, die Aristoteles in seiner Meteorologie gebraucht. Es heißt dort:

(Arist. 1, 342 b, 35 — 343 a, 1) ,,παραπλησίως δὲ ω τούτοις [es handelt sich um Ansichten, die von den Pythagoreern über die Kometen geäußert worden waren] καὶ οἱ περὶ Ἱπποκράτην τὸν Χίον καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ Αἰσχύλον ἀπεφήναντο."

"Ähnlich aber wie diese haben sich auch Hippo- 25 krates, der Chier, und sein Schüler Äschylos<sup>2</sup>) und ihre Anhänger ausgesprochen."

<sup>1)</sup> Hier tönt uns also wieder der uns bekannte Vorwurf

Aristoteles entgegen, dessen Grundlosigkeit wir erkannt
an.

Natürlich nicht der große Dichter; der war ja schon

Die Wendung "oi περὶ Ἱπποκράτην" — "Hippokrates und seine Schüler" — findet sich in derselben Schrift auch noch einmal kurz darauf p. 344 b, 15.

Bretschneider gibt auf S. 93 u. 98 seines wiederholt genannten Buches an, Hippokrates sei aus dem Kreise der in Athen ansässigen Pythagoreer ausgestoßen worden, weil er für Geld unterrichtet habe. Als Beleg zitiert dabei Bretschneider: Jambl. de philos. Pyth. lib. III. Diese Schrift ist identisch mit dem zuerst von Villoison (1781) und dann von Festa (1891) herausgegebenen Buche περὶ τῆς κοινῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης des Jamblichus¹), und die Stelle, auf die sich Bretschneider stützt, hat folgenden Wortlaut:

(Jambl. de c. math. sc. ed. N. Festa<sup>2</sup>), 77, 18) "περί δ' Ίππάσου λέγουσιν, ως ἦν μεν των Πυθαγορείων, διὰ δὲ τὸ ἐξενεγκεῖν καὶ γράψασθαι πρωτος σφαῖραν

<sup>1)</sup> Herr Prof. Diels hat die Freundlichkeit gehabt, mir über das Verhältnis dieser Schrift zu den mit ihr verwandten Schriften des Jamblichus folgendes mitzuteilen: "Bretschneider meint mit seinem Zitat das... von Festa herausgegebene Buch . . . das in den Hds. als lóyog I der großen Enzyklopädie des Jamblichus bezeichnet ist, von dem der Protrepticus als lóyos B im Titel überliefert ist, während nach derselben Hds. (Archetypus) die Vita Pyth. lóyog A ist. Ursprünglich hatte die Enzyklopädie des Jamblichus περί τῆς Πυθαγορικῆς αἰρέσεως 9 Bücher. Davon sind uns nur die genannten 3 Bücher und das 4. περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητι κής εἰσαγωγής erhalten. Die folgenden Bücher (s. Vita Pyth. ed. Nauck p. XXXIV) ε περί τῆς έν φυσικοῖς ἀριθμητικῆς έπιστήμης, 5 περί της έν ήθικοῖς ἀριθμητικής ἐπιστήμης, ζ περί της έν θεοίς άρ. έπ., η περί γεωμετρίας της παρά Πυθαγορείοις, ð περί μουσικής τῆς παρά Πυθ. sind verloren gegangen. Aber der Index des ganzen hat sich in dem genannten Florentiner Archetypus erhalten. Diese Tatsache findet sich merkwürdigerweise in keiner der üblichen Literaturgeschichten erwähnt und daher wissen es auch die meisten nicht. . . . "

<sup>2)</sup> Ich zitiere (wegen einiger Differenzen) die Stelle nach

την έκ των δώδεκα πενταγώνων 1) ἀπόλοιτο κατὰ δάλατταν ὡς ἀσεβήσας, δόξαν δὲ λάβοι ὡς εῦρών, 2) εἶναι δὲ πάντα 'ἐκείνου τοῦ ἀνδρός'. προσαγορεύουσι γὰροῦτω τὸν Πυθαγόραν καὶ οὐ καλοῦσιν ὀνόματι. ἐπέδωκε δὲ τὰ μαθήματα, ἐπεὶ ἔξηνέχθησαν, ⟨κατὰ πᾶσαν τὴν 'Ελλάδα, καὶ πρῶτοι τῶν τότε μαθηματικῶν ἔνομίσθησαν 3)⟩ δισσοὶ προάγοντε μάλιστα Θεόδωρός τὰ ὁ Κυρηναῖος καὶ 'Ιπποκράτης ὁ Χῖος. λέγουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι ἔξενηνέχθαι γεωμετρίαν οὕτως· ἀποβαλεῖν τινα τὴν οὐσίαν τῶν Πυθαγορείων, ὡς δὲ τοῦτ πὰτύχησε, δοθῆναι αὐτῷ χρηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας.

"Von Hippasus wird erzählt, er sei zwar Pythagoreer gewesen, weil er aber unter die Leute gebracht habe, er habe auch zuerst die Kugel aus den zwölf Fünfecken beschrieben, sei er als Gottloser auf dem Meere umgekommen, denn er habe sich Ruhm erworben als Erfinder, während doch alles 'Jenem, dem Meister' gehöre. Denn so nennen sie den Pythagoras und nennen ihn nicht mit dem Namen. Die mathematischen

der Wortlaut der Vita Pyth. (s. p. 99).

So Diels. Die Lesart ἐξαγώνων (Festa) ist natürlich falsch, einen derartigen Körper gibt es nicht. Es handelt sich um das Pentagondodekaeder (s. p. 89), einen der fünf kosmischen Körper (regulären Polyeder).

<sup>2)</sup> Festa (εὐρών,).

<sup>3)</sup> Die Parenthese (κατὰ .. ἐνομίσθησαν) ist Zusatz von Diels. Ich verdanke Herrn Prof. Kaegi eine Konjektur, die vielleicht die Schwierigkeit noch einfacher löst: Der Satz schließt mit ἐξηνέχθησαν. Die Worte δισσοί ... ὁ Χίος. sind eine später zugefügte Randbemerkung, die dann in den Text geriet. Sachlich gehört ja auch die Bemerkung betreffend Theodorus und Hippokrates gar nicht hierher, und die folgenden Worte λέγουσι δὲ .. ἐξενηνέχθαι ... würden sich viel natürlicher an das ἐπεὶ ἐξηνέχθησαν anschließen. — Es könnte übrigens sehr wohl sein, daß sich schon die Worte ἐπέδωπε ... ἐξηνέχθησαν auf solche Weise eingeschlichen haben; der Satz λέγουσι δὲ .. とonnte auch schon direkt (sogar noch besser) an das vorherende διὰ δὲ τὸ ἔξενεγιεῖν angeknüpft haben. Dafür spricht

Wissenschaften aber machten Fortschritte, nachdem sie sich über ganz Griechenland ausgebreitet hatten, und als die ersten der damaligen Mathematiker galten die zwei, die besonders fördernd wirkten, Theodorus, der 5 Kyrenäer, und Hippokrates, der Chier. Die Pythagoreer aber sagen, daß die Geometrie auf folgende Weise in die Öffentlichkeit gebracht worden sei: Einer der Pythagoreer habe sein Vermögen verloren¹) und nach diesem Mißgeschicke sei ihm gestattet worden, aus der Geometrie einen Erwerb zu machen."

Von unwesentlichen Abweichungen abgesehen, befindet sich diese ganze Stelle, die wir soeben dem dritten Buche der großen Jamblichusschen Enzyklopädie<sup>2</sup>) entnommen haben, auch in dem ersten, der Vita Pythanommen 15 gorica (dort heißt es auch richtig πενταγώνων, s. p. 98, Anm. 1), — mit Ausnahme grade des auf Hippokrates bezüglichen Satzes "ἐπέδωπε... ὁ Χίος", der sich somit als ein (übrigens recht belangloser) Zusatz im dritten Buche darstellt.³) So beruht demnach die ganze Legende, die Bretschneider mitteilt, wie wir jetzt sehen, nur auf jenem χοηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας, fällt also in sich zusammen.

Jamblichus hat zunächst nur die Quellen vor Augen gehabt, die wir bereits p. 94—96 ausgezogen haben. 25 Dazu kam für ihn aber noch eine weitere, besonders wichtige, die offenbar (direkt oder indirekt) jenen Zusatz im dritten Buche veranlaßt hat. Es ist das jene Stelle

<sup>1)</sup> Tannery (La géométrie grecque, p. 81) verlangt aus sprachlichen und sachlichen Gründen die Übersetzung: "Es habe einer das Vermögen der Pythagoreer verloren." Diese Übersetzung ist aber sprachlich und sachlich unhaltbar.

<sup>2)</sup> Siehe p. 97, Anm. 1.
3) Dadurch gewinnt auch die Vermutung, daß dieser ganze Satz ein fremdes Einschiebsel sei (p. 98, Anm. 3), noch mehr am Wahrscheinlichkeit.

aus dem "alten Mathematikerverzeichnis", von der die Übersetzung bereits in der Einleitung (p. 13) mitgeteilt worden ist. Die Stelle schließt unmittelbar an die auf Anaxagoras bezügliche an, die p. 93 abgedruckt ist, und lautet:

(Procl. in Eucl. 66,4) ,... δόξαν λαβόντων. ἐφ' οἶς Ἱπποκράης ὁ Χῖος ὁ τὸν τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμὸν εὐρών, καὶ Θεόδωρος ὁ Κυρηναῖος ἐγένοντο περὶ γεωμετρίαν ἐπιφανεῖς. πρῶτος γὰρ ὁ Ἱπποκράτης τῶν μνημονευομένων καὶ στοιχεῖα συνέγραψεν."

10

Es soll nun noch die Stelle aus den Kategorien des Aristoteles nachgetragen werden, die Simplieius am Schlusse seines Berichtes als Beleg dafür zitiert, daß Aristoteles die Kreisquadratur als noch nicht gefunden bezeichnet habe.

Da das Zitat bei Simplicius sehr knapp gehalten und daher schwer verständlich ist, so möge hier die ganze Stelle dem Wortlaute nach wiedergegeben werden.

Aristoteles bespricht in dem Kapitel, das von der Kategorie der Beziehungen handelt, den Unterschied 20 zwischen ἐπιστήμη (Wissen) und ἐπιστητόν (was man wissen kann, was wißbar, Gegenstand des Wissens ist, — wir wollen sagen: Wissensobjekt") und sagt dabei:

(Arist. 1, 7b, 27—33) ,, έτι το μεν επιστητον αναιρεθεν συναναιρεῖ τὴν ἐπιστήμην, ἡ δὲ ἐπιστήμη τὸ 25
ἐπιστητὸν οὐ συναναιρεῖ ἐπιστητοῦ μεν γὰρ μὴ ὅντος
οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη (οὐδενὸς γὰρ ἔσται ἐπιστήμη),
ἐπιστήμης δὲ μὴ οὕσης οὐδὲν κωλύει ἐπιστητὸν εἶναι,
οἶον καὶ ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸς εἶγε ἔστιν ἐπιστητόν, ἐπιστήμη μεν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν οὐδέπω, αὐτὸς 30
δὲ ἐπιστητόν ἐστιν."

berdies hebt das Wissensobjekt, wenn es aufist, zugleich auch das Wissen auf, das

Wissen aber [wenn es aufgehoben ist] hebt nicht zugleich das Wissensobjekt auf. Denn ist kein Wissensobjekt da, so gibt es auch kein Wissen (es würde ja sonst ein Wissen von Nichts sein), ist aber skein Wissen da, so kann nichtsdestoweniger ein Wissensobjekt da sein, wie z. B. auch die Quadratur des Kreises, wenn sie nämlich wirklich ein Wissensobjekt ist, so ist zwar ein Wissen von ihr noch nicht da, an und für sich aber ist sie ein Wissensobjekt."

Und endlich bleiben uns, der Vollständigkeit wegen, noch die beiden Stellen aus Aristoteles übrig, die

p. 23 der Einleitung erwähnt worden sind.

Die aus den Ersten Analytika hat folgenden Wortlaut:

15 (Arist. 1, 69a, 30—34) ,,οἶον εἰ τὸ Δ εἴη τετραγωνίζεσθαι, τὸ δ' ἐφ' ῷ Ε εὐθύγραμμον, τὸ δ' ἐφ' ῷ Ζ κύκλος εἰ τοῦ ΕΖ ἕν μόνον εἴη μέσον, τὸ μετὰ μηνίσκων ἴσον γίνεσθαι εὐθυγράμμω τὸν κύκλον, ἐγγὺς ἂν εἴη τοῦ εἰδέναι."

"So sei z. B. ⊿ die Quadratur, E eine geradlinige Figur, Z ein Kreis. Wenn es nun für den Satz EZ¹) nur einen Mittelsatz gäbe, nämlich daß der Kreis zusammen mit Möndchen einer geradlinigen Figur gleich werde, dann wäre man dem Wissen nahe."

Und die aus den Sophistischen Wider-

legungen lautet:

(Arist. 1, 171 b, 12 — 16) ,,τὰ γὰο ψευδογραφήματα οὐκ ἐριστικά (κατὰ γὰο τὰ ὑπὸ τὴν τέχνην οἱ παραλογισμοί), οὐδέ γ' εἴ τί ἐστι ψευδογράφημα περὶ τὰ ἀληθές, οἶον τὸ Ἱπποκράτους ἢ ὁ τετραγωνισμὸς ὁ διὰ τῶν μηνίσκων."

"So sind nämlich die auf falscher Zeichnung be-

<sup>1)</sup> Nämlich, daß der Kreis sich in eine geradlinige Figur verwandeln lasse.

ruhenden Trugschlüsse keine nur dem Streite dienenden Schlüsse (denn diese Trugschlüsse sind in Übereinstimmung mit dem, was der Wissenschaft zugrunde liegt), und auch dann nicht, wenn es ein Trugschluß ist, der etwas Wahres betrifft, wie z. B. der des Hippo- 5 krates oder die Quadratur durch die Möndchen."1)

#### 3. Antiphon.

Die Stelle bei Suidas, die p. 10 der Einleitung erwähnt wurde, lautet wörtlich:

, Αντιφών, 'Αθηναΐος, τερατοσκόπος καὶ ἐποποιὸς 10

καί σοφιστής. ἐκαλεῖτο δὲ Λογομάγειρος."

"Antiphon, ein Athener, ein Zeichendeuter, Ependichter und Sophist. Er wurde aber Wortkoch genannt."

Über die Beziehungen des Antiphon zu Sokrates berichtet Diogenes Laertius in seinem bereits früher 15

(p. 88) erwähnten Werke folgendes:

(Diog. II 46) ,,τούτω [Sokrates] τις, καθά φησιν 'Αριστοτέλης έν τρίτφ περί ποιητικής, έφιλονίκει<sup>2</sup>) 'Αντίλογος 2) Αήμνιος, καὶ 'Αντιφων ὁ τερατοσκόπος."

"Mit diesem [Sokrates] stritt, wie Aristoteles im 20 dritten Buche der Poetik angibt, ein gewisser Antilochus von Lemnos und Antiphon, der Zeichendeuter."

Über den Inhalt solcher Disputationen berichtet

<sup>1)</sup> Nach allem, was gesagt worden ist, kann ich auf eine Diskussion dieser beiden Stellen verzichten. Ich verweise aber noch auf die Auseinandersetzungen von Heiberg, Philologus p. 343-344.

Nach gütiger Mitteilung von Herrn Prof. Diels die einzig Schreib- und Lesart (s. auch Diels, Die Fragm. d. [1. Aufl.], p. 552). Die Amsterdamer Ausgabe von ie Leipziger von 1759 haben ἐφιλονείπει ἀντιόλοχος, eibt auch Bretschneider.

uns Xenophon in seinen Memorabilien I 6 (s. auch Diels, Die Fragm. d. Vorsokr. [1. Aufl.], p. 551). In dem dort mitgeteilten Gespräche wirft Antiphon dem Sokrates vor, daß seine einfache Lebensweise ihn und seine Nachahmer nur unglücklich mache. Sokrates verteidigt sich dagegen und weist auch den weiteren Vorwurf des Antiphon zurück, daß er, Sokrates, unweise handle, wenn er seine Lehren unentgeltlich mitteile.

Die Stelle bei Aristoteles, die den eigentlichen Anstoß zu dem ganzen Berichte des Simplicius gegeben hat und in der Antiphon direkt angegriffen wird (s. Einleitung p. 5), hat folgenden Wortlaut:

(Arist. 1, 185 a, 14—17) , Αμα δ' οὐδὲ λύειν 15 ἄπαντα προσήκει, ἀλλ' ἢ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν τις ἐπιδεικνὸς ψεύδεται, ὅσα δὲ μή, οὕ, οἶον τὸν τετραγωνισμὸν τὸν μὲν διὰ τῶν τμημάτων γεωμετρικοῦ διαλῦσαι, τὸν δ' ἀντιφῶντος οὐ γεωμετρικοῦ."

"Übrigens hat man auch nicht alles zu widerlegen, so sondern nur die falschen Schlüsse, die einer zieht, der von den Prinzipien aus den Beweis führt, anderes aber nicht: so ist es z. B. Sache eines Geometers, die Quadratur vermittels der Segmente zu widerlegen, die des Antiphon aber zu widerlegen, ist nicht Sache seines Geometers."

Außer dem Berichte des Simplicius besitzen wir noch eine andere Quelle für den Exhaustionsprozeß des Antiphon. Sie stammt ebenfalls von einem Kommentator des Aristoteles, nämlich von Themistius, der ungefähr 317—387 in Konstantinopel gelebt hat. Die Stelle lautet:

(Themist. in phys. ed. H. Schenkl, 4, 2—8) "Ποὸς ᾿Αντιφῶντα δὲ οὐκέτ' ἂν ἔχοι λέγειν ὁ γεωμέτρης, ὅς ἔγγράφων τρίγωνον ἰσόπλευρον εἰς τὸν κύκλον καὶ ἐφὸ έκάστης τῶν πλευρῶν ἔτερον ἰσοσκελὲς συνιστὰς πρὸς τῆ περιφερεία τοῦ κύκλου καὶ τοῦτο ἐφεξῆς ποιῶν ὅετό ποτε ἐφαρμόσειν τοῦ τελευταίου τριγώνου τὴν πλευρὰν εὐθεῖαν οὖσαν τῆ περιφερεία. τοῦτο δὲ τὴν ἐπ' ἄπειρον τομὴν ἀναιροῦντος ῆν ὑπόθεσιν ὁ γεω- 5

μέτρης λαμβάνει."

"Gegen Antiphon aber dürfte wohl der Geometer nichts weiter zu sagen haben. Denn dieser zeichnete ein gleichseitiges Dreieck in den Kreis, beschrieb über jeder der Seiten nach dem Kreisumfange zu ein anderes, 10 gleichschenkliges und indem er dies beständig wiederholte, glaubte er, daß schließlich einmal die Seite des letzten Dreiecks, die doch geradlinig ist, sich mit dem Umfange decken würde, — während er doch damit die Teilung ins Unendliche aufhob, die der Geometer als 15 Grundsatz annimmt."

Vergleicht man diese Darstellung des Themistius mit der des Simplicius (p. 26), so fällt einem sofort die große Ähnlichkeit der beiden Berichte auf. Beide beginnen mit der Erklärung, daß sich mit dem Anti- 20 phon der Geometer eigentlich nicht abgeben solle, dann folgt die Beschreibung des Antiphonschen Verfahrens und dann kommen genau dieselben entscheidenden Schlußworte καὶ τοῦτο ἐφεξῆς (ἀεὶ) ποιῶν ικτό ποτε . . . Das Endziel der Konstruktion wird beide 25 Male durch ἐφαρμόζειν bezeichnet und beide Berichte schließen mit derselben Verurteilung: Antiphon habe das Prinzip aufgehoben, daß die Größen bis ins Unendliche teilbar seien.

Es kann also kein Zweifel darüber bestehen, daß so beide Darstellungen einer gemeinsamen Quelle enten, und zwar einer, die auch die Wortfolge καλ ῆς (oder ἀελ) ποιῶν ικτό ποτε enthalten ist im höchsten Gerade wahrscheinlich,

daß diese Quelle die Geschichte der Geometrie des Eudemus gewesen ist. Tannery (La Géométrie grecque, p. 115) ist nun der Meinung, daß die Stelle zwar auf Eudemus, aber nicht auf seine Geschichte 5 der Geometrie, sondern auf einen gleichfalls verloren gegangenen Kommentar zur Physik des Aristoteles zurückgehe. Aber da er diese Meinung nur auf den Umstand stützt, daß Simplicius seinen Worten: "sagt auch Eudemus" (p. 31) nichts weiter hinzugefügt 10 habe, während sich doch andererseits Eudemus sicherlich in seiner Geschichte mit dem Antiphonschen Verfahren auseinandergesetzt hat, so scheint mir die Tannerysche Ansicht eine unnötige Komplikation zu enthalten.

Dem Umstande, daß bei Simplicius das eingeschriebene Polygon, mit dem die Betrachtung beginnt,
ein Quadrat, bei Themistius aber ein Dreieck ist, ist
gar keine Bedeutung beizumessen (obwohl auch dieser
Umstand zu einem eigentümlichen Mißverständnis Anlaß
gegeben hat). Denn es handelt sich dabei einfach
nur um spezielle Figuren, die von den Kommentatoren
selbst zur Erläuterung des Antiphonschen Prozesses
gewählt worden sind. Darauf hat auch schon Heiberg¹) hingewiesen.

Für die Quadratur des Antiphon haben wir noch eine dritte Quelle, die bisher in der Literatur (Montucla, Bretschneider, Cantor, Tannery, Allman) nicht benutzt worden ist. Sie hat aber, zunächst wenigstens, dieselbe Berechtigung wie die Berichte des Simplicius und des Themistius. Es ist Johannes Philoponus, der uns Kunde gibt, und zwar schließt sein Bericht über Antiphon unmittelbar an den über Hippokrates an, den wir p. 95 kennen gelernt haben:

<sup>1)</sup> Siehe R, Anm. 23 und 25.

(Philop. in phys. ed. H. Vitelli, 31, 9-32, 3) ,... φήθη συλλογίζεσθαι. δ δε 'Αντιφών και αὐτὸς έπεγείρησε τετραγωνίσαι του κύκλου, άλλ' οὐ σώζων τάς γεωμετρικάς άρχάς. ἐπεχείρησε δὲ ούτως. ἐάν, φησί, ποιήσω κύκλον και γράψω έντος τετράγωνον, τέμω δε τὰ τμήματα τοῦ κύκλου τὰ γενόμενα ἐκ τοῦ s τετραγώνου δίχα, είτα άγάγω εύθείας άπὸ τῆς τομῆς έκατέρωθεν έπὶ τὰ πέρατα τοῦ τμήματος, ποιῶ ὀκτάγωνον σηήμα. έὰν δὲ πάλιν τὰ περιέγοντα τὰς γωνίας1) τμήματα τέμωμεν δίγα, και πάλιν άγάγωμεν άπο των τομών εύθείας έκατέρωθεν έπὶ τὰ πέρατα των τμημά-10 των, ποιούμεν πολύνωνον σγήμα. ἐὰν οὖν ἐπὶ πολύ τούτο ποιώμεν, γίνεται πολυγωνότατον σχήμα μικράς πάνυ έχον τὰς γωνίας<sup>2</sup>), ὰς αί περιέχουσαι εὐθεῖαι διά τὸ σμικράς πάνυ είναι έφαρμόσουσι τῷ κύκλφ. έπει οὖν δέδοται πᾶν τὸ δοθὲν εὐθύγραμμον σχημα ι τετραγωνίσαι, έὰν τετραγωνίσω τὸ πολύγωνον τοῦτο, έπειδή έφαρμόζει τῷ κύκλῳ, τετραγωνίσας ἔσομαι καί τὸν κύκλον. οὖτος οὖν ἀναιρεῖ τὰς γεωμετρικάς άργάς άρχη γάρ έστι γεωμετρική μηδέποτε έφαρμόζειν εύθεῖαν περιφερεία, ούτος δὲ δίδωσι, διὰ σμικρότητα, 30 τινά εὐθεῖαν ἐφαρμόζειν τινὶ περιφερεία.

Man erwartet eigentlich πλευφάς, indessen scheinen die Hds. alle γωνίως zu haben.

<sup>2)</sup> Auch hier ist die Ausdrucksweise sehr ungeschickt, aber, wie es scheint, in Übereinstimmung mit den Hds.

<sup>1)</sup> Man würde lieber "Seiten" sagen.

Mit dieser Übersetzung möchte ich mich dem allerdings ungeschickten Wortlaute des Originals anpassen. Klein a nur die Seiten, die Winkel sind vielmehr sehr groß. t ist also, daß die Ecken flach geworden sind.

..... zu folgern. Antiphon aber unternahm es ebenfalls, den Kreis zu quadrieren, doch ohne die geometrischen Prinzipien zu wahren. Er faßte es nämlich so an: Wenn ich, sagt er, einen Kreis beschreibe und ein 5 Quadrat hinein zeichne und die Kreissegmente, die durch das Quadrat entstanden sind, halbiere und dann von dem Teilpunkte aus auf beiden Seiten Geraden nach den Endpunkten des Segmentes ziehe, so stelle ich eine achteckige Figur her. Wenn wir aber wiederum die Seg-10 mente halbieren, die die Winkel1) umschließen, und wiederum von den Teilpunkten aus auf beiden Seiten Geraden nach den Endpunkten der Segmente ziehen, so stellen wir eine Figur von vielen Ecken her. Wenn wir das nun so weiter machen, so entsteht eine Figur 15 von sehr, sehr vielen und sehr flachen Ecken<sup>2</sup>), die durch die einschließenden Geraden, da sie sehr klein sind, mit dem Kreise werden zur Deckung gebracht werden. Da man nun jede gegebene geradlinige Figur quadrieren kann, so werde ich, sobald ich dieses Viel-20 eck quadriert habe, da es sich ja mit dem Kreise deckt, auch den Kreis quadriert haben. Dieser8) nun hebt die geometrischen Prinzipien auf: denn es ist ein geometrisches Prinzip, daß eine Gerade sich niemals mit einem Kreisbogen decke4), dieser aber läßt es zu, 25 daß wegen der Kleinheit sich irgend eine Gerade mit irgend einem Kreisbogen decke.

Natürlich Antiphon, im Gegensatz zu Hippokrates, von dem vorher die Rede war und auf den Philoponus gleich wieder zurückkommt.

<sup>4)</sup> Es scheint, daß Philoponus aus Alexander von Aphrodisias, oder doch aus derselben Quelle wie dieser, geschöpft hat und daß ihm die Darlegung des Eudemus unbekannt geblieben ist (s. p. 29). Überhaupt zeigt sich bei jeder Wendung des vorliegenden Berichtes, wie weit die mathematische Bildung des Philoponus hinter der des Simplicius zurücksteht.

δ μεν οὖν Ἱπποκράτης, ἐκ γεωμετρικῶν ἀρχῶν δρμηθεὶς καὶ τετραγωνίσας μηνοειδές τι τοῦ κύκλου τμῆμα, κακῶς τὸ έξῆς συνεπέρανεν, ἐκ τούτου καὶ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν συλλογίσασθαι βουληθείς: ὁ μέντοι ἀντιφῶν ἀνελῶν τὰς γεωμετρικὰς τὰρχάς, τὸ μηδέποτε περιφερεία εὐθεῖαν ἐφαρμόζειν, οὕτω τὸ έξῆς συνεπέρανεν. φησὶν οὖν ὅτι τὸν τετραγωνισμὸν τοῦ κύκλου ἐλέγξαι ψευδῆ ὅντα, τὸν¹) μὲν Ἱπποκράτους γεωμετρικοῦ ἐστι διαλῦσαι, ὡς φυλάττοντος τοῦ Ἱπποκράτους τὰς γεωμετρικὰς ἀρχάς, τὸν δὲ ἀντι- 10 φῶντος οὐκέτι διαλύσει ὁ γεωμέτρης, ἐπεὶ ἀνηρημένων τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν οὕτω συνῆκται."

Gleichzeitig mit Antiphon wird gewöhnlich auch Bryson genannt. Von seinen Lebensverhältnissen wissen wir fast nichts. Er war ein Sohn des Herodorus, lebte etwa um eine Generation später als Antiphon und wird gewöhnlich zu den Pythagoreern gerechnet. Seine Kreisquadratur würde allerdings für eine solche Zugehörigkeit nicht gerade sprechen. Von dieser Quadratur, wenn man sie so nennen darf, haben wir Kenntnis durch die beiden uns bereits bekannten Aristoteles-Erklärer Johannes Philoponus und Alexander 10

Aphrodisias. Die beiden Stellen sind bei Breter abgedruckt aber leider ganz falsch überl auf Grund dieser Interpretation hat dann 1 in Cantors Vorlesungen eine anerken-

<sup>1)</sup> Vitelli: ὄντα τὸν

Hippokrates also ging von geometrischen Prinzipien aus, quadrierte ein gewisses mondförmiges Stück des Kreises und führte dann das darauf Folgende in unerlaubter Weise zu Ende, indem er daraus auch 5 die Quadratur des Kreises folgern wollte.1) Antiphon indessen hob die geometrischen Prinzipien auf, nämlich daß niemals eine Gerade sich mit einem Kreisbogen decke, und führte auf solche Weise das Folgende zu Ende. Er2) sagt nun also, daß er die Quadratur des 10 Kreises als falsch nachgewiesen habe, und zwar sei die des Hippokrates zu widerlegen Sache eines Geometers, da Hippokrates die geometrischen Prinzipien wahre, die des Antiphon aber werde der Geometer nicht weiter widerlegen, da sie nach Aufhebung der geometrischen 15 Prinzipien auf solche Weise gefolgert worden sei."

nende, aber ganz unverdiente Würdigung gefunden. Sieht man sich nämlich die Stellen etwas genauer an, so muß man Heiberg1) Recht geben, wenn er findet, "in der Geschichte der Mathematik verdiene Bryson 5 kaum einen Platz". So etwa hatte ihn auch schon Aristoteles eingeschätzt. Bryson zeichnete nämlich einem Kreise ein Polygon ein und fügte gleichzeitig das umgeschriebene Polygon hinzu. Dann konstruierte er dazwischen (μεταξύ) ein Polygon — eine genauere 10 Angabe fehlt und sie wäre auch für das nun folgende plumpe Sophisma ohne jene Bedeutung, denn er schloß: Der Kreis und das Zwischenpolygon sind beide kleiner

Zu dieser Behauptung fehlt die Begründung,
 Natürlich Aristoteles.

<sup>1)</sup> Philologus 43, p. 336.

als das umgeschriebene und beide größer als das eingeschriebene Polygon, "was aber größer als dasselbe und kleiner als dasselbe ist, ist gleich" — "τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ μείζονα καὶ ἐλάττονα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν". Schon Alexander bemerkte hierzu, daß ja auch "8 und 5 9 zugleich kleiner und größer als 10 und 7 seien und trotzdem nicht einander gleich" — "ὅτι ὀκτὰ καὶ ἐννέα τῶν δέκα καὶ ἐπτὰ ἐλάττονες καὶ μείζονές εἰσι, καὶ ὅμως οὕκ εἰσιν ἴσοι".

### 4. Das Zitat aus Jamblichus. Die Quadratrix.

In dem bemerkenswerten Zitate aus Jamblichus 10 (p. 45) gibt uns Simplicius einige Notizen über die weitere geschichtliche Entwickelung des Problemes von der Quadratur des Kreises. In der Einleitung (p. 17) ist bereits gesagt worden, daß der Kommentar des Jamblichus leider verloren gegangen ist. Bei der 15 Knappheit des Zitates ist es daher sehr willkommen, daß Simplicius die betreffende Stelle noch einmal, und zwar im richtigen Zusammenhange, an einem andern Orte, nämlich in seinem eigenen Kommentare zu den Kategorien in mitteilt. Wir erfahren dabei 20 zunächst, an welche Stelle der Kategorien die Ausführungen des Jamblichus anknüpfen. Es ist, wie ja

t) Die akademische Ausgabe dieses Kommentares ist im "ke, aber noch nicht erschienen. Der Herausgeber des nentares, Herr Prof. K. Kalbfleisch, hatte aber die bleit, mir den betreffenden Revisionsbogen zur Ver-

natürlich auch zu erwarten war, dieselbe Stelle, die Simplicius am Schlusse seines Berichtes als Beleg dafür zitiert, daß Aristoteles die Kreisquadratur als noch nicht gefunden bezeichnet habe. Diese Stelle sus den Kategorien ist p. 100 ganz ausführlich mitgeteilt worden. An die Schlußworte "... ἐπιστητόν ἐστιν." knüpft nun Simplicius in seinem Kommentare zu den Kategorien folgendermaßen an:

(Simpl. in categ. ed. K. Kalbfleisch, 192, 15-30) 10 , έστιν δὲ τετραγωνισμός κύκλου, όταν τῶ δοθέντι κύκλω ίσον τετράγωνον συστησώμεθα. τοῦτο δὲ Αριστοτέλης μέν, ως ἔοικεν, ούπω έγνωκει, παρά δὲ τοῖς Πυθαγορείοις ηύρησθαί φησιν Ίάμβλιχος, 'ώς δηλόν έστιν ἀπὸ τῶν Σέξτου τοῦ Πυθαγορείου ἀποδείξεων. 15 δς ἄνωθεν κατά διαδοχήν παρέλαβεν την μέθοδον τῆς άποδείξεως. και ύστερον δέ, φησίν, Αρχιμήδης διά της έλικοειδούς 1) γραμμής και Νικομήδης διά της ιδίως τετραγωνιζούσης καλουμένης και Απολλώνιος διά τινος γραμμής, ην αύτος μεν χογλιοειδούς άδελφην προσα-20 γορεύει, ή αὐτή δέ έστιν τῆ Νικομήδους, καὶ Κάρπος δε διά τινος γραμμής, ην άπλως έκ διπλής κινήσεως καλεί, άλλοι τε πολλοί ποικίλως το πρόβλημα κατεσκεύασαν', ώς Ἰάμβλιχος ίστορεῖ. καὶ θαυμαστὸν ὅτι τούτο τον πολυμαθέστατον έλαθεν Πορφύριον, δς 25 φαίνεται μέν, φησίν, δτι έστιν τις ἀπόδειξις, καθ' ην<sup>2</sup>) έστιν σχημα τετράγωνον κύκλω παραβαλείν ώσπερ και άλλα σχήματα, κατείληπται δε οὐδέπω οὐδε ηύρηται.

<sup>1)</sup> Bei Kalbfleisch steht: διὰ τῆς † Αυκομήδους, mit der Ann. "immo vero ἐλικοειδοῦς, ut hab. in Phys.".

Kalbfleisch: καθὸ. Ich glaubte, das von Porph selbst gebrauchte καθ᾽ ἢν wieder einsetzen zu sollen.

λέγουσιν δέ, φησί, τινές τῶν μετὰ Αριστοτέλην εὐρεῖν.' μήποτε οὖν ὀργανική τις εὕρεσις ἐγένετο τοῦ θεωρήματος, ἀλλ' οὐκ ἀποδεικτική."

"Eine Kreisquadratur existiert aber, sobald wir zu einem gegebenen Kreise ein gleiches Quadrat konstruiert 5 haben. Dieses aber hatte Aristoteles, wie es scheint, noch nicht gekannt, bei den Pythagoreern aber sei es gefunden worden, sagt Jamblichus, wie sich aus den Beweisführungen des Pythagoreers Sextus klar ergibt, der von alters her durch Überlieferung die Methode 10 der Beweisführung überkam. Später aber, sagt er, konstruierten auch Archimedes mittels der Spirale und Nikomedes mittels der Linie, die eigens Quadratrix genannt wird, und Apollonius mittels einer gewissen Linie, die er selbst eine Schwester einer Muschellinie 15 nennt - sie ist aber dieselbe wie die des Nikomedes - und auch Karpus mittels einer gewissen Linie, die er einfach 'aus doppelter Bewegung' nennt, und noch viele andere auf mannigfache Weise das Problem', wie Jamblichus berichtet. Und es ist merkwürdig, daß 20 dies dem grundgelehrten Porphyrius verborgen geblieben ist, der da sagt: ,es scheint zwar einen Beweis zu geben, wonach es möglich ist, eine quadratische Figur, wie auch andere Figuren, einem Kreise an die Seite zu stellen, erfaßt aber ist er noch nicht und 25 nicht gefunden; es behaupten aber, sagt er, einige, die nach Aristoteles lebten, ihn gefunden zu haben. elleicht ist nun in der Tat eine mechanische Lösung

des Theorems gefunden worden, aber keine, die auf einem eigentlichen Beweise beruht."1)

Aus den im Vorworte angegebenen Gründen können wir die historische Entwickelung des Problems von der Kreisquadratur nicht über Euklid hinaus verfolgen. Soweit es sich um Archimedes handelt, müssen wir uns also damit begnügen, auf die Ausgabe von Heiberg zu verweisen. Die Konstruktionen, auf die Jamblichus hinzielt, sind namentlich in den schönen Sätzen XVIII und XXIV der Abhandlung über die Spirallinien enthalten (Archimedis opera, rec. J. L. Heiberg, 2, 70 und 98), von denen der erste eine Rektifikation, der zweite eine Quadratur des Kreises mittels der Spirale liefert.

Von der Konstruktion, die Apollonius "mittels einer gewissen Linie, die er selbst eine Schwester einer Muschellinie nennt", ausgeführt haben soll, ist uns nichts weiter bekannt. Vermutlich war sie in der verloren gegangenen Schrift περὶ τοῦ κοχλίου ent-

<sup>1)</sup> Diese Erklärung, durch die Simplicius die einander widersprechenden Behauptungen des Aristoteles, des Jamblichus und des Porphyrius zu vereinigen sucht, trifft den Kern der Sache und macht dem mathematischen Urteile des Simplicius alle Ehre. Von dieser Stelle aus fällt erst das richtige Licht auf die entsprechende Stelle p. 47.

halten, von der uns Proklus (Procl. in Eucl. 105, 6) den Titel überliefert hat. 1)

Da von Karpus (p. 17 der Einleitung) nichts weiter zu sagen ist, so bleibt aus jener Stelle bei Jamblichus nur noch die Notiz über die "Quadratrix" des Niko- 5 medes zu besprechen übrig. Wir knüpfen damit wieder an die Zeit des Hippokrates an und bringen zugleich zum Abschluß, was von da bis zu Euklid noch auf dem Gebiete der Kreisquadratur geleistet worden ist.

Die unter dem Namen Quadratrix, τετραγωνίζουσα, 10 bekannte Kurve ist eine sehr merkwürdige Linie. Sie ist die älteste von der Kreislinie verschiedene krumme Linie, älter selbst als die Kegelschnitte. Und dabei ist sie noch eine transzendente Linie, allerdings von einfacher mechanischer Erzeugung, und überdies eine, 15

<sup>1)</sup> Bei Simplicius folgt dann der auffallende Zusatz (aus Jamblichus): "ἡ αὐτὴ δέ ἐστι τῆ Νικομήδους", der gewöhnlich auf die Quadratrix zurückbezogen wird. Nun besteht ja allerdings zwischen dieser und der "Cochléoïde" eine einfache Verwandtschaft (siehe darüber den mit Noten von P. Mansion versehenen Aufsatz von J. Neuberg in Mathesis 5, 1885, 89—92), aber daß den Alten diese Verwandtschaft bekannt gewesen sein sollte, ist doch nicht anzunehmen. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, daß in jenem Zusatze zu ergänzen ist κοχλιοκιδεῖ, so daß also die Kurve, die Apollonius "eine Schwester einer Muschellinie" nennt, als "mit der Muschellinie

Nikomedes identisch" bezeichnet worden wäre. Wie wir Pappus (Pappi Collect. ed. F. Hultsch 1, 244) wissen, schieden ja die Alten eine erste, zweite, dritte und vierte de (Muschellinie), und "die (Kurve) des Nikomedes" erster Linie die Muschellinie! Ich werde an anderem urückkommen.

die in gewissem Sinne die beiden ältesten und berühmtesten mathematischen Probleme, die Quadratur des Kreises und die Dreiteilung des Winkels, zugleich löst.

Die Quadratrix wurde ums Jahr 420 von dem Sophisten Hippias von Elis erfunden, und zwar, wie es scheint, zunächst nur zur Dreiteilung des Winkels. Erst viel später, etwa um die Mitte des folgenden Jahrhunderts, aber immerhin also vor Euklid, wurde sie von Dinostratus, dem Bruder des Menächmus, dem Proklus die Entdeckung der Kegelschnitte zuschreibt, zur Quadratur des Kreises benutzt.

Über die Quadratrix berichtet uns zunächst Proklus an zwei Stellen. Die erste lautet:

15 (Procl. in Eucl. 272, 1—12) ,, δηλοῦσι δὲ οἱ πρόθεσιν ποιησάμενοι ταύτην, τὴν¹) δοθεῖσαν εὐθύγραμμον 
γωνίαν τρίχα τεμεῖν. Νικομήδης μὲν γὰρ ἐκ τῶν 
κογχοειδῶν γραμμῶν, ὧν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν 
τάξιν καὶ τὰ συμπτώματα παραδέδωκεν, αὐτὸς εὐρετὴς 
τοῦν τῆς ἱδιότητος αὐτῶν, πᾶσαν εὐθύγραμμον γωνίαν 
ἐτριχοτόμησεν. ἔτεροι δὲ ἐκ τῶν Ἱππίου καὶ Νικομήδους τετραγωνιζουσῶν πεποιήκασι τὸ αὐτό, μικταῖς 
καὶ οὖτοι χρησάμενοι γραμμαῖς ταῖς τετραγωνιζούσαις. 
ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν ᾿Αρχιμηδείων ἐλίκων ὁρμηθέντες εἰς 
τὸν δοθέντα λόγον ἔτεμον τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον 
γωνίαν."

<sup>1)</sup> Friedlein: ταύτην τὴν

"Das bekunden die, die sich das als Aufgabe stellten, einen gegebenen geradlinigen Winkel in drei Teile zu teilen. Denn Nikomedes hat jeden geradlinigen Winkel mit Hilfe der Konchoiden gedritteilt, deren Entstehung, Einrichtung und Eigenschaften er überliefert hat, s während er selbst der Entdecker ihrer Eigenart war. Andere aber haben dasselbe mit Hilfe der Quadratricen des Hippias und des Nikomedes bewerkstelligt, indem sie sich gleichfalls gemischter Linien, der Quadratricen, bedienten. Andere wieder teilten einen gegebenen 10 geradlinigen Winkel in gegebenem Verhältnis, indem sie von den Archimedischen Spirallinien ausgingen."

Die zweite Stelle hat folgenden Wortlaut:

(Procl. in Eucl. 356, 6—12) ,, Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον εἰώθασι καὶ οἱ ἄλλοι μαθηματικοὶ διαλέγεσθαι περὶ 15 τῶν γραμμῶν, ἐκάστον εἰδους τὸ σύμπτωμα παραδιδόντες. καὶ γὰρ ᾿Απολλώνιος ἐφ᾽ ἐκάστης τῶν κωνικῶν γραμμῶν, τὶ τὸ σύμπτωμα δείκνυσι, καὶ ὁ Νικομήδης ἐπὶ τῶν κογχοειδῶν, καὶ ὁ Ἱππίας ἐπὶ τῶν τετραγωνιζουσῶν, καὶ ὁ Περσεὺς ἐπὶ τῶν σπειρικῶν." 20

"Auf diese Weise aber pflegen auch die andern Mathematiker über die Linien zu sprechen, indem sie die Eigenschaft einer jeden Art mitteilen. Zeigt doch auch Apollonius bei jedem der Kegelschnitte, was er ir eine Eigenschaft hat, und Nikomedes bei den 25 choiden, und Hippias bei den Quadratricen, und us bei den Spiren." Von ungleich höherem Werte aber als diese doch sehr dürftigen Notizen des Proklus ist die ausführliche Abhandlung über die Quadratrix, die uns Pappus von Alexandria (wahrscheinlich zu Ende des 3. Jahrh. n. Chr.) s in seinem unschätzbaren Werke συναγωγή, Sammlung, hinterlassen hat. "Für die Geschichte der Entwickelung der griechischen Mathematik bietet kaum irgend ein anderes Quellenwerk so reichliches und mannigfaltiges Material als die Sammlung des Pappus", sagt Friedrich 10 Hultsch, dem wir für die Herausgabe dieses wichtigen Werkes zu größtem Danke verpflichtet sind.

Es möge also zum Schlusse noch diese Abhandlung über die Quadratrix folgen.

(Pappi Collect. ed. F. Hultsch, 1, 250) , Είς τὸν τετραγωνισμὸν τοῦ κύκλου παρελήφθη τις ὑπὸ Δεινοστράτου καὶ Νικομήδους γραμμή και τινων ἄλλων νεωτέρων ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτὴν συμπτώματος λαβοῦσα τοὔνομα καλεῖται γὰρ ὑπ' αὐτῶν τετραγωνίζουσα καὶ 5 γένεσιν ἔχει τοιαύτην.

Έκκείσθω τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ καὶ περὶ κέντρον τὸ Α περιφέρεια γεγράφθω ή ΒΕΔ, καὶ κινείσθω ή μέν ΑΒ ούτως ώστε το μέν Α σημείον μένειν το δέ Β φέρεσθαι κατά την ΒΕΔ περιφέρειαν, ή δὲ ΒΓ 10 παράλληλος ἀεὶ διαμένουσα τῆ ΑΔ τῷ Β σημείω φερομένω κατά της ΒΑ συνακολουθείτω, καὶ ἐν ἴσω γρόνω ή τε ΑΒ πινουμένη όμαλῶς τὴν ὁπὸ ΒΑΔ γωνίαν, τουτέστιν το Β σημείον την ΒΕΔ περιφέρειαν, διανυέτω, καὶ ή ΒΓ τὴν ΒΑ εὐθεῖαν παροδευέτω, τουτέστιν τὸ 15 Β σημείον κατά της ΒΑ φερέσθω, συμβήσεται δηλον τη ΑΔ εύθεία αμα έφαρμόζειν έκατέραν τήν τε ΑΒ καί την ΒΓ. τοιαύτης δη γινομένης κινήσεως τεμούσιν άλλήλας έν τη φορά αί ΒΓ ΒΑ εύθεῖαι κατά τι σημείον αλεί συμμεθιστάμενον αύταις, ύφ' ού σημείου 20 γράφεται τις εν τω μεταξύ τόπω των τε ΒΑΔ εύθειων καί της ΒΕΔ περιφερείας γραμμή έπι τὰ αὐτὰ κοίλη, οία έστιν ή ΒΖΗ, ή και χρειώδης είναι δοκεί πρός τὸ τῶ δοθέντι κύκλω τετράγωνον ἴσον εύρεῖν. τὸ δὲ άρχικον αὐτῆς σύμπτωμα τοιοῦτόν ἐστιν. ήτις γὰρ 15

περιφέρεια bedeutet (s. Einleitung p. 19) sowohl den n Kreisumfang als ein Stück davon, hier also einer unten.

"Zur Quadratur des Kreises ist von Dinostratus, Nikomedes und einigen jüngeren eine Kurve verwendet worden, die von der ihr zukommenden Eigenschaft ihren Namen erhalten hat: sie wird nämlich von jenen-5 'Quadratrix' genannt und sie entsteht folgendermaßen:

Es sei  $AB\Gamma\Delta$  ein Quadrat, und um A als Zentrum sei der Kreisquadrant<sup>1</sup>)  $BE\Delta$  beschrieben, und nun möge einerseits die Gerade AB sich so bewegen, daß der Punkt A fest bleibe, B aber den Quadranten  $BE\Delta$  durchlaufe, und andererseits möge die Gerade  $B\Gamma$ , stets parallel zu  $A\Delta$  bleibend, dem Punkte B folgen, während

dieser die Gerade BA durchläuft, und zwar soll in derselben Zeit sowohl die Gerade AB, gleich
mäßig sich bewegend, den Winkel BAA— d. h. der Punkt B den Quadranten BEA—zurücklegen, als auch BΓ längs der Geraden BA vorbeiziehen—

d. h. der Punkt B die Gerade BA durchlaufen. Dann wird es sich offenbar so treffen, daß die beiden Geraden AB und BΓ

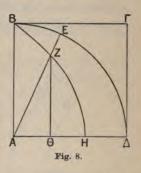

gleichzeitig mit der Geraden A∆ zur Deckung gelangen.

Wenn nun die Bewegung derart von statten geht, so werden sich in ihrem Laufe die Geraden BΓ und BA in einem Punkte schneiden, der immer mit ihnen fortschreitet und durch den in dem Raume zwischen den Geraden BA, A∆ und dem Quadranten BE∆ eine gewisse Kurve beschrieben wird, konkav nach derselben Seite hin, so wie BZH, die eben dazu nützlich zu sein scheint, ein Quadrat zu finden, das einem gegebenen Kreise gleich sei. Ihre Haupteigenschaft aber ist die: Zieht man nämlich irgend eine beliebige

αν διαχθή τυχούσα πρός την περιφέρειαν, ως ή ΑΖΕ, εσται ως όλη ή περιφέρεια πρός την ΕΔ, ή ΒΑ εὐθεῖα πρός την ΖΘ. τοῦτο γὰρ ἐκ τῆς γενέσεως τῆς γραμμῆς φανερόν ἐστιν."

Bei Pappus folgen nun zunächst die Einwände, die Sporus¹) gegen die Konstruktion und die Verwendbarkeit der Quadratrix erhebt: Erstens brauche man zur Konstruktion der Kurve ja grade das, was man mit ihrer Hilfe finden wolle, nämlich eben das Verhältnis 6 von BA zu dem Quadranten, denn in diesem Verhältnis müßten doch die Geschwindigkeiten der beiden erzeugenden Bewegungen gewählt werden. Und zweitens



, Τετραγώνου γὰρ ὅντος τοῦ ὁ ΑΒΓΔ καὶ τῆς μὲν περὶ τὸ κέντρον τὸ Γ περιφερείας τῆς ΒΕΔ, τῆς δὲ ΒΗΘ τετραγωνιζούσης γινομένης, ὡς προείρηται, δείκνυται, ὡς ἡ ΔΕΒ περιφέρεια το πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΘ εὐθεῖαν. εὶ γὰρ μὴ ἔστιν, ἤτοι πρὸς μείζονα ἔσται τῆς ΓΘ ἢ πρὸς ἐλάσσονα.

"Εστω πρότερον, εί δυνατόν, πρὸς μείζονα τὴν ΓΚ, εκαὶ περὶ κέντρον τὸ Γ περιφέρεια ἡ ΖΗΚ γεγράφθω νουσα τὴν γραμμὴν κατὰ τὸ Η, καὶ κάθετος ἡ ΗΛ, ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε. ἐπεὶ τν ὡς ἡ ΔΕΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, ΒΓ, τουτέστιν ἡ ΓΔ, πρὸς τὴν ΓΚ, ὡς λ

nery der Lehrer oder ein älterer Mitschüler

etwa AZE, nach der Peripherie, so wird sich so wie der ganze Quadrant zu EA ebenso die Gerade BA zu ZØ verhalten; denn das ergibt sich klar aus der Entstehung der Kurve."

könne man den Schnittpunkt H nicht ermitteln, denn die beiden erzeugenden Geraden fallen ja am Ende ihrer Bewegung mit  $A\Delta$  zusammen und schneiden sich dann nicht mehr. Wir halten uns bei diesen Einwänden nicht auf und wenden uns zu der Eigenschaft der Quadratrix, der sie ihren Namen verdankt und die uns allein hier interessiert. Pappus fährt fort wie folgt:

"Ist  $AB\Gamma \Delta$  ein Quadrat und  $BE\Delta$  der um das Zen-

trum  $\Gamma$  beschriebene Quadrant und wird die Quadratrix  $BH\Theta$  so erzeugt, wie vorhinangegeben worden ist, so wird bewiesen, daß sich so wie der Quadrant  $\Delta EB$  zur Geraden  $B\Gamma$  ebenso  $B\Gamma$  zur Geraden  $\Gamma\Theta$  verhält. Ist das nämlich nicht der Fall, so wird sich  $B\Gamma$  so 1) entweder zu einer zu einer kleineren verhalten.



Sie verhalte sich zunächst so, wenn es möglich ist, zu einer größeren, nämlich  $\Gamma K$  (Fig. 10); dann sei um  $\Gamma$  als Zentrum der Quadrant ZHK gezeichnet, der die Kurve in H treffen möge, sodann das Lot HA, und es sei die Verbindungslinie  $\Gamma H$  bis E verlängert. Da sich nun so wie der Quadrant AEB zur Geraden  $B\Gamma$  ebenso  $B\Gamma$  oder, was dasselbe ist,  $\Gamma A$  zu  $\Gamma$ 

<sup>1)</sup> Nämlich so wie ΔEB zu BΓ.

δὲ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΓΚ, ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΖΗΚ περιφέρειαν (ὡς γὰρ ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὴν κεριφέρειαν), φανερὸν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗΚ περιφέρεια τῆ ΒΓ εὐθεία. καὶ ἐπειδἡ διὰ τὸ σύμπτωμα τῆς 5 γραμμῆς ἐστιν ὡς ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΗΛ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΗΚ πρὸς τὴν ΗΚ περιφέρειαν, οὕτως ἡ ΒΓ εὐθεία πρὸς τὴν ΗΛ. καὶ ἐδείχθη ἴση ἡ ΖΗΚ περιφέρεια τῆ ΒΓ εὐθεία. ἵση ἄρα καὶ ἡ ΗΚ περιφέρεια τῆ ΗΛ εὐθεία, ὅπερ ἄτοπον. ω οὐκ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθείαν, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς μείζονα τῆς ΓΘ.

Λέγω δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς ἐλάσσονα. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω πρὸς τὴν ΓΚ¹), καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΖΜΚ, καὶ πρὸς ὀρθὰς τῷ ΓΔ υ ἡ ΚΗ τέμνουσα τὴν τετραγωνίζουσαν κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε. ὁμοίως δὴ τοῖς προγεγραμμένοις δείξομεν καὶ τὴν ΖΜΚ περιφέρειαν τῷ ΒΓ εὐθεία ἴσην, καὶ ὡς τὴν ΒΕΔ περιφέρειαν πρὸς τὴν ΕΔ, τουτέστιν ὡς τὴν ΖΜΚ πρὸς τὴν ΜΚ, οὕτως τὴν ΒΓ εὐθεῖαν πρὸς τὴν ΗΚ. ἔξ ὧν φανερὸν ὅτι ἴση ἔσται ἡ ΜΚ περιφέρεια τῷ ΚΗ εὐθεία, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἔσται ὡς ἡ ΒΕΔ περιπέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, οῦτως ἡ ΒΓ πρὸς ἐλάσνα τῆς ΓΘ. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς μείζονα τὸς αὐτὴν ἄρα τὴν ΓΘ.

<sup>1)</sup> Hultsch: KI im Text, IK in der Übersetzung.

aber wie ΓΔ zu ΓK auch der Quadrant BEΔ zum Quadranten ZHK (denn wie die Durchmesser der Kreise, so verhalten sich die Peripherien), so ist klar, daß der Quadrant ZHK der Geraden BΓ gleich ist. Und da sich ja doch, wegen der Eigenschaft der Kurve, so wie der Quadrant BEΔ zu EΔ ebenso BΓ zu HΛ verhält, so wird sich dann auch so wie ZHK zu HK die Gerade BΓ zu HΛ verhalten. Nun ist bewiesen worden, daß der Quadrant ZHK der Geraden BΓ gleich sei: Dann ist also auch der Bogen HK der Geraden HΛ gleich, was doch widersinnig ist. Also verhält sich auch nicht so wie der Quadrant BEΔ zur Geraden BΓ ebenso BΓ zu einer größeren Geraden als ΓΘ.

Ich behaupte aber, auch nicht zu einer kleineren. Wenn es nämlich möglich ist, so verhalte sie sich

so zu  $\Gamma K$  (Fig. 11); dann sei um  $\Gamma$  als Zentrum der Quadrant ZMK gezeichnet und senkrecht

20 zu ΓΔ die Gerade KH, die die Quadratrix in H treffen möge, und es sei die Verbindungslinie ΓH bis E verlängert. Ähnlich dem vorhin Bewiesenen werden

25 wir dann zeigen, daß auch der Quadrant ZMK gleich der Geraden BΓ ist und daß sich so wie der Quadrant BE⊿ zu E⊿ oder, was dasselbe ist, so wie



20 ZMK zu MK ebenso die Gerade BΓ zu HK verhält. Woraus sich klar ergibt, daß der Bogen MK der Geraden KH gleich sein wird, was doch widersinnig ist. Also wird sich auch nicht so wie der Quadrant BE Δ zur Geraden BΓ ebenso BΓ zu einer kleineren Geraden als ΓΘ verhalten. Es wurde aber bewiesen, auch nicht zu einer größeren: also verhält sie sich so zu ΓΘ selbst.

"Εστι δὲ καὶ τοῦτο φανερὸν ὅτι ἡ τῶν ❷Γ ΓΒ εὐθειῶν τρίτη ἀνάλογον λαμβανομένη εὐθεῖα ἴση ἔσταὶ τῆ ΒΕΔ περιφερεία, καὶ ἡ τετραπλασίων αὐτῆς τῆ τοῦ ὅλου κύκλου περιφερεία. εὐρημένης δὲ τῆ τοῦ κύκλου περιφερεία ἴσης εὐθείας πρόδηλον ὡς δὴ καὶ τὸ γὰρ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου, ὡς ᾿Αρχιμή-δης ἀπέδειξεν."

Aber auch das ist klar, daß, wenn von den Geraden ⊕ Γ, ΓB die dritte Proportionale genommen wird, diese Gerade dem Quadranten BE △ gleich sein wird und ihr Vierfaches dem Umfange des ganzen Kreises.

Ist aber eine Gerade gefunden, die dem Umfange des Kreises gleich ist, so liegt klar vor Augen, daß es dann auch leicht ist, ein Quadrat zu konstruieren, das dem Kreise selbst gleich sei. Denn das Rechteck aus dem Umfange des Kreises und dem Radius ist das Doppelte des Kreises, wie Archimedes bewiesen hat."

## Wörterverzeichnis.

In dem vorliegenden Wörterverzeichnis habeich versucht, einen Index graecitatis mit einem Index verborum zu verbinden. Demgemäß ist darin jedes überhaupt in dem Texte vorkommende Wort verzeichnet und zwar in jeder vorkommenden Wortform und mit der zugehörigen Stellenangabe. Außerdem sind alle erforderlichen Übersetzungen, Erläuterungen (sachliche und sprachliche) und überdies zahlreiche Verweisungen hinzufügt. Wenn das Verzeichnis infolgedessen vielleicht etwas ausführlicher ausgefallen ist, als manchem nötig erscheinen mag, so ist dazu zunächst zu sagen, daß der Index weniger für geschulte Philologen bestimmt ist, als vielmehr für Mathematiker. die Freude an der Geschichte und auch an der Sprache ihrer Wissenschaft haben. Und wenn meine Arbeit in dem Kampfe gegen den so bedauerlichen Rückgang der Kenntnis der alten Sprachen von einigem Nutzen sein kann, so würde mich das reichlich für die nicht geringe Mühe entschädigen, die ich darauf habe verwenden müssen. Vielleicht aber wird doch auch der Philologe einiges in dem Index finden, was seiner Beachtung wert erscheint.

Im einzelnen füge ich nur noch hinzu, daß ich mich bei häufig vorkommenden Wörtern und Wortformen meist mit 5 Stellenangaben begnügt und die folgenden durch ein etc. angedeutet habe, vorausgesetzt, daß dadurch nichts Bemerkenswertes übergangen wurde. In bezug auf die Reihenfolge der Verbalformen habe ich mich an die weit verbreitete Grammatik von Kaegi gehalten. Daß ich alle mir zu Gebote stehenden Hilfsmittel (z. B. die Lexika von Kaegi und Pape, ganz besonders aber den wertvollen Index zur Pappusausgabe von Hultsch) rusgiebig benutzt habe, ist selbstverständlich, doch ist die Zahl

Fälle, wo diese Hilfsmittel nicht ausreichen, bei Simplicius
\*\*swegs unbedeutend.

 $\overline{\alpha}$  (Zahlzeichen) = 1: 40, 8;  $\dot{\omega}_S$   $\ddot{\epsilon}\chi\epsilon\iota$   $\tau\dot{\alpha}$   $\overline{\delta}$   $\pi\varrho\dot{\delta}_S$   $\tau\dot{\delta}$   $\overline{\alpha}$  68, 1. S. auch  $\epsilon\dot{\iota}_S$  u.  $\overline{\delta}$ .

ἄγειν führen; insbes. (in d. mathem. Sprache) eine geradeLinieziehen: ἡγεγραμμάς er zog Linien 26, 20; πρὸς ὀρθὰς ἄγων indem er eine Senkrechte zog 28, 4; ἐὰν ἀγάγω εὐθείας 106, 6; ἀγάγωμεν 106, 9; ἀχθείσης διαμέτρον 54, 2; αἰ πρὸς ὀρθὰς ἀχθεῖσαι die Senkrechten 28, 5; ἤχθω ἡ ΔΓ es sei ΔΓ gezogen 30, 25; ähnl. 58, 11. Vergl. ἐπιζευγνύναι.

άδελφή, ή, die Schwester: ποχλιοειδοῦς ἀδελφήν 44, 24;

111, 19.

άδύνατος, 2, unmöglich: είναι άδύνατον 30, 1; δπερ άδύνατον (erg. έστί) 54, 12. S. δσπερ.

čel 1) immer, stets 38, 2; 40, 26. 2) immerwährend, beständig 28, 11; 104, 24; 104, 33; 118, 11. S. auch alel.

"Αθήναι, αἶ, Athen: ἐν' Αθήναις 95, 11; 'Αθήναζε nach A. 95, 10. ὁ 'Αθηναΐος der Athener 102, 9.

Αἰγύπτιος, ὁ, der Ägypter: παρὰ Αἰγυπτίων 88, 20.

alsi (= ἀsi) immer 118, 20. αlνίττεσθαι inRätseln sprechen; etw., τί, dunkel andeuten, anspielen auf etwas, τί: αlνίττεται τὸν (τετραγωνισμόν) spielt auf die (Quadratur) an 74, 11.

αίτιᾶσθαι beschuldigen: αίτιᾶται 74, 10; 74, 15. αἴτιον, τὸ (eigentl. d. Neutr. v. αἴτιος), die Ursache, der Grund 38, 17.

ἀπροατής, δ, der Zuhörer: καὶ Αριστοτέλους ἀπροατή 74, 8. άληθής, 2, wahr: άληθές 101, 30. állá 1) aber, allein (zur Bezeichn. eines Gegensatzes) 26, 5; 40, 9; 42, 8; 60, 15; 68, 9 etc. 2) nach Negation: sondern, vielmehr 28, 24; 30, 2; 40, 10; 40, 16; 40, 20 etc.; οὐ μόνον — ἀλλὰ καί nicht nur - sondern (auch) sogar 44, 12. 3) nach Sätzen mit si, šáv u. ähnl .: doch (= nun, so ist doch, so kann man doch) 44, 7; 76, 21. - άλλ' εί ἄρα s. εί; àll' " 8. ".

άλλήλων einander: ἴσα ἀλλήλωις
34, 8; 56, 7; 110, 4; ähnl.,
άλλήλωις 52, 11; ποὸς άλλήλωνς
zueinander (bei Proport.) 32,
7; 34, 14; 48, 14; 48, 15; 70,
25; τεμοῦσιν ἀλλήλως 118, 19;
πρὸς ἄλληλω (bei Proport.)
32, 6; 34, 14; 48, 8; 50, 28;

56, 15 etc.

ἄλλος, η, ο, ein anderer: ἄλλης 70, 12; ἄλλην καὶ ἄλλην anders u. immer wieder anders 76, 22; ἄλλοι 44, 26; 111, 22; 115,24; 116,15; ἄλλων 118, 3; ἄλλοις 78, 6; ἄλλας 74, 14; περὶ τὰ ἄλλα im übrigen 94, 11; ἄλλα σχήματα 111, 27.

αμα zugleich; αμα καί zugleich auch, und zugleich 40, 5; 42, 6; 42, 9; μηνίσε καί κύκλον ein Mönd einem Kreise zusammen 68, 13; gleichzeitig 118,17; überdies, übrigens (als Anknüpfung) 103, 14.

 $\dot{\alpha}\mu\beta\lambda\dot{\nu}\varsigma$ ,  $\epsilon t\alpha$ ,  $\dot{\nu}$ , schwach, abgestumpft; stumpf (von

Winkeln; Gegensatz ὀξός): ἀμβλεῖα 66, 10; 68, 2; ἀμβλεῖαν 66, 7.

, 00, 1.

άμείνων, 2, (Kompar. v. άγαθός)
besser: ἄμεινον 28, 24.

άμφίνυςτος, 2, nach beiden Seiten ausgebogen: άμφίκυςτον 88, 8.

άμφότερος, 3, beiderseitig; beide: τοις άμφοτέροις 50, 22; ταις άμφοτέραις 50, 26.

ἄμηω beide 44, 11.

är (Modaladverb, die Behauptung mildernd) etwa, wohl, vielleicht, auch. 1) Mit dem Indik, beim Irrealis s. el. 2) Mit dem Konj. (Relativsätze verallgemeinernd): όποιοί ποτε αν ώσιν 38, 20: διαχθή 120, 1. ãν 3) Mit dem Opt. (wo wir meist können, dürfen etc. hinzufügen): léyot de av er könnte aber wohl meinen 30, 14; ähnl. 38, 5; 46, 11; 46, 15; 50, 3 etc.

άν (= ἐάν) wenn: ἀν ἀφέλωμεν 34, 24: sobald 38, 13.

άναγκαίος, 3. zwingend, nötig, notwendig: ἀναγκαίον erg. έστι 42, 13; 54, 19.

 η, der Zwang, die Notgkeit: ἀναγκη, erg. ἐστι ιδtig mit Akk, c. Inf.)
 10, 10. άναιρείν aufheben (z. Β. Δin Prinzip; Gegensatz τηρείν)
Αντιφῶν ἀναιρεί τοῦτο 28. 23; ähnl. 106, 18; ἀναιροῦντος 104, 5; ἀναιροῦντος τὰς ἀρχάς 26, 12; ἀνελών 108, 5; ἀναιρείσθαι 30, 11; ἀναι Θεθέν 100, 24; ἀνήρηται 30, 9; ἀνηρημένων 108, 11.

άνάλογος, 2, dem λόγος entsprechend, verhältnismäßig. Adv. άνάλογον (wird wie ein Adj. behandelt) im (gleichen) Verhältnis, proportional: ἡ τρίτη άνάλογον εὐθεῖα die dritte Proportionale 124, 2.

άνάμνησις, ή, das Erinnern, d 1 e Erinnerung: ἀπὸ τῆς ἀναμνσή σεως 46, 18.

άνεξαπάτητος, 2, untrüglich - Adv. άνεξαπατήτως 44, 3.

άνής, ό, der Mann: ἐκείνου το Ε΄ ἀνδρός 98, 3; ἀνδρῶν 42, 21ἀνομογενής, 2, ungleichartig: ἀνομογενείς 44, 12; ἀνομογενή 42, 14.

άνόμοιος, 2, unähnlich 44, 7; άνόμοιον 44, 6.

άντεραστής, ό, der Nebenbuhler: έν τοῖς άντερασταῖς (Platon) 93. 13.

ανωθεν von alters her 44, 19; 111, 15.

άξιος. 3, wert, würdig, angemessen; άξιον (erg. έστι) es ist billig, der Sache angemessen m. Inf.): έσιστάνειν άξιον es ist zu bedenken 40, 14; 42, 5.

άοριστος, 2. unabgegrenzt, unbestimmt: ἀορίστων 78, 7. ἀπας, ἄπασα, ἀπαν, alles insgesamt; der ganze, gesamte; ὅπὸ τῶν πλευρῶν ἀπασῶν durch die sämtlichen Seiten 70, 22: ἄπαντα 103, 15.

απειρος, 2, (ohne πέρας) unbegrenzt, unendlich: ἐπ' ἄπειρον bis ins Unendliche 30, 8; 30, 10; 76, 22; 76, 23; 104, 5; ἀπείρονς in zahlloser Menge 76, 22.

ἄπλοῦς, ἢ, οῦν, einfach; einfaltig. Kompar. ἀπλούστερος: ἀπλουστέρα eine einfaltigere 36, 13. Adv. ἀπλῶς einfach, ohne weiteres 40, 23; 44, 26; 111, 21.

ἀπό ab, von, aus (ein Ausgehen, Weggehen, Entfernen von etw. bezeichnend). 1) Von Punkten aus gerade Linien ziehen: ἀπὸ τῆς τομῆς ἡγε γραμμάς 26, 19; ähnl. 26, 24: 28. 3: 106, 6: ἀπὸ τῶν τομών 106, 9; ἀπὸ τῶν σημείων 28. 4: ἀπό τοῦ Δ von (dem Punkte) ⊿ aus 30, 23; ähnl. 30, 26; 58, 12; 58, 15; ἀπὸ τοῦ κέντρου (ε. κέντρον) 62, 4: 62, 17. 2) Von einer geg. Geraden ausgehend, d. h. über ihr eine Figur, z. B. ein Quadrat, beschreiben (s. auch έπί u. περί): τὸ ἀπ' αύτης τετράγωνον das Quadrat über derselben (d. Seite) 56, 20: ὁ μηνίσκος ἀπὸ τῆς τοῦ τετοαγώνου πλευοάς Möndchen über der Seite des Quadrates 44, 2 (s. 44, 8 u. 68, 9); τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα die Quadrate über

den Durchmessern 32, 6; 48, 14: 70, 25: τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν τετράγωνα 50, 27; 56, 15; τὰ ἀπὸ τῶν βάσεων τετράγωνα 70, 24; τέτταρα τρίγωνα τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν über den Seiten 26, 27: mit Unterdrückung von τετράγωνον heißt τὸ ἀπὸ εὐθείας τινός das Quadrat über der Geraden: τὸ ἀπὸ τῆς AB das Quadrat über AB 32, 2: to ἀπό τῆς ΑΓ και τῷ ἀπό τῆς έτέρας πλευράς 32, 2; ähnl. 34, 12; τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ 34, 12; τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτοων 34, 13. 3) Von einer geg. Figur ein Stück wegnehmen, abschneiden. (besonders bei ἀφαιρείν, ἀποτέμνειν u. ähnl.; s. hierzu auch ὑπό) ἀφηρήσθω ἀπὸ τῶν ήμικυκλίων τμήματα 34, 18: ähnl. 34, 20; ἀπὸ τοῦ τραπεζίου 34, 24; τοῖς ἀποτεμνομένοις ἀπὸ τοῦ κύκλου 52, 25; ähnl. 70, 20; 70, 21; 72, 12; ἀπὸ τοῦ εὐθυγράμμου 64, 8: ἀπὸ ίσων ίσα 56, 16. 4) In übertragener Bedeutung bezeichnet ἀπό ferner den Ausgangspunkt (z. B. bei einer Untersuchung), die Herkunft, Veranlassung, Ursache, Mittelu. Wege: άπὸ γεωμετρικών άργων von geometrischen Prinzipien (aus) 26, 6; ähnl. 76, 3; ἀπὸ τοῦ συμπτώματος 118, 4; ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό ε. κατάληξις: άπό των άποδεί-

ξεων aus den Beweisführungen 44, 18; 111, 14; ἀπὸ τού 5 γεννάται 40, 6; ähnl. 40, 27; 42, 1; ἀπὸ τῆς συνθέσεως durch die Addition 40. 7: ἀπὸ τῆς ἀναμνήσεως 46. 17: γρηματίσασθαι άπὸ γεωμετρίας 98, 11; 99, 21. άποβάλλειν abwerfen, wegwerfen ; verlieren : ἀποβαλεῖν 98, 9. ἀποβλέπειν hinblicken; berücksichtigen: οὐκ εἰς τὰς δείξεις (berücksichtigt ἀποβλέπει nicht, d. h.) bezieht sich nicht auf die Beweise 74, 13. ἀπόγνωσις, ή, die Verzweiflung είς ἀπόγνωσιν καταστήσαι της ευρέσεως 44, 13.

άποδειπνύναι beweisen: ἀποδείπνυσιν 28, 24; ἀπέδειξε 74, 16; 124, 9; ἀποδείξαι 89, 12. S. auch ἀπόδειξις.

αποδειπτικός, 3, zum Beweise gehörig, beweiskräftig, nach Art eines richtigen, eigentlichen Beweises: οὐπ ἀποδειπτική keine (Lösung), die auf einem eigentlichen (wissenschaftlichen Beweise beruht (sondern nur eine mechanische) 112, 3.

(πόθειξις, ή, der Beweis, inshes. der mathematische Beweis, die Beweisführung 74, 18; 111, 25; τῆς ἀποδείξεως 44, 26; 111, 16; εἰς τῆν ἀποσείζεως 76, 3; ἀπὸ τῶν ἀποσείζεως 44, 19; 111, 14.

 obiobal wiedergeben: auscandervetzelichtebidorrorio Vo. 4: andobires 48, 4. ἀπόδοσις, ή, die Darleg ung: τὰς ἀποδόσεις 46, 20.

άπολλύναι verlieren: πολύ χουσίον ἀπώλεσεν ὑπὸ τῶν π Εντηποστολόγων verlor durcka die Zolleinnehmer 94, 12; π αντα ἀπολέσας 95, 10. Med. zugrunde gehen, umkom men: ἀπόλοιτο 98, 1.

άποτελεῖν zustande bringen: άποτελεῖται 40, 8.

άποτέμτειν abschneiden: άποτέμνουσαν 78, 3; τοῖς άποτεμνομένοις 52, 24; 56, 10. S. auch ἀπό υ ὑπό.

άποφαίνειν ans Licht bringen, enthüllen, darlegen. Med. seine Ansicht darlegen, sich aussprechen: ἀπεφήναντο 96, 24.

αποχρήσθαι zu seinem Vorteil ausnutzen, mißbrauchen: απεχρήσατο αὐτῶ 46, 8.

äπτειν heften. Med. 1) anfassen, berühren, erreichen, treffen, τινός: ἄπτεσθαι τῆς εὐθείας 28, 22. 2) sich an etw. machen, sich mit etw. befassen: ἀτώμεθα 48, 5.

άφα 1) folglich, daher 32, 9; 32, 11; 34, 9; 54, 16; 54, 18 etc. 2) mehr als zeitliche Folge: dann, alsdann 32, 14; 34, 2; 34, 22. — άλλ' εἰ ἄφα, εἰ μὴ ἄφα 8. εἰ.

derdusir zählen 76, 18.

άριθμητικός, 3, arithmetisch: άριθμητικαί 40,11: άριθμητικότ 40,11. ὁ άριθμητικός der Arithmetiker: οἱ άριθμητικό 40, 15. ό, die Zahl: ἀριθμόν ; 40, 4; 40, 12; 40, 14; etc.; ἀριθμῶν 42, 13; ; ἀριθμοῖς 42, 9. S. τετραγωνικός, τετράκυπλικός, κόπλος, σφαι-

3, altertümlich, alt: ο ἀρχαϊκον Εθος 46, 19. der Anfang, Anfangs-; die Grundlage, das ip: ἀρχή γεωμετρική 106, 19; ὡς ἀρχήν 28, ύτην την άρχην 30, 11; ητικαί ἀρχαί 40, 11; εωμετρικών άρχων 26, 1. 40, 10; 76, 3; 108, 1, 12 etc.; τὰς ἀρχάς 26, 11; 26, 12; 28, 6, 3 etc. — ¿ξ ἀρχῆς lters her 40, 22. -(adverb. Akk.) von vorn überhaupt (bes. mit ionen): ἀρχην είναι rov es sei überhaupt lich 30, 1.

3, zum Herrschen gehauptsächlichst, vort: τὸ ἀρχικὸν σύμπτωμα upteigenschaft 118,25. gottlos handeln: ὡς ως als Gottloser 98, 2. ος, 2, (συμβάλλειν) unchbar: ἀσύμβλητοι unchbar (wegen Euklid und daher auch nicht nitteln 44, 12. (S. R<sub>1</sub> 54 u. 55).

latze, ungewöhnlich, imt, widersinnig: ὅπεο

ἄτοπον 122, 10; 122, 23. S. δσπεο.

άτυχείν Unglück haben: ὡς δὲ τοῦτ' ἢτύχησε nach diesem Mißgeschicke 98, 11.

αὐτός, ή, ό, 1) selbst, er selbst, er (betont) 44, 23; 78, 2; an und für sich 100, 30; 111, 19; 115, 19; ὑπ' αὐτοῦ τοῦ 'Aρχιμήδους von Archimedes selbst 42, 22; αὐτῷ τῷ κύκλῳ dem Kreise selbst; πρὸς αὐτὴν την ΓΘ zu ΓΘ selbst 122, 26; - καὶ αὐτός ebenfalls 106, 1; καὶ αὐταί 54, 10; καὶ αὐτοῖς 78, 9. 2) Mit dem Artikel δ αὐτός der selbe, der nämliche: ὁ αὐτὸς τῷ (τετραγωνισμώ) dieselbe wie 74,12; ή αὐτή 44, 24; 111, 20; τὰ τὸ αὐτὸ μέρος ὄντα 48, 17; τὰ δε του αύτου μείζονα καί έλαττονα 110, 4; έκ τοῦ αὐτοῦ 72, 20; ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό ε. κατάληξις; τῆς αὐτῆς 76, 24; τὸν αὐτὸν λόγον 48, 7; τὸν αὐτὸν λόγον τοῖς κύκλοις dasselbe Verhältnis wie die Kr. 48, 10; ματά τὸν αὐτὸν λόγον 28, 8; τὸν αὐτόν (ἀριθμόν) 42, 6; 42, 9; κατὰ τὴν αὐτην μέθοδον 28, 2; πεποιήπασι τὸ αὐτό 115, 22; τὰ αύτα γράμματα 72, 10; έπλ τὰ αὐτὰ (erg. μέρη) ποίλη 118, 22. 3) In den cas. obl. αὐτοῦ, αὐτῷ, αὐτόν etc. seiner, ihm, ihn etc.: αὐτοῦ 52, 20; 56, 9; 58, 6; 76, 15; 92, 12 etc.; αὐτῆς 56, 21; 124, 3; αὐτῶ 28, 17; 36, 2: 46, 8; 98, 11; δειχθέντος δὲ αὐτῷ τούτου von ihm (Dat. auct.) bewiesen 50, 1; αὐτόν 26, 14; 95, 14; αὐτήν 32, 19; 78, 3; 118, 4; αὐτό 28, 24; 30, 6; αὐτῶν 48, 9; 115, 20; 118, 5; αὐταῖς 118, 20; αὐτούς 48, 7; αὐτάς 32, 7; 34, 13; 54, 7; 60, 7.

αύτοῦ etc. s. έαντοῦ.

άφαιφείν wegnehmen, z. B. von, ἀπό, einer Größe (Zahlgröße, Raumgröße) einen Teil, daher auch (geom.) abschneiden, (arithm.) subtrahieren: αν δε από τοῦ τραπεζίου την ύπεροχην ἀφέλωμεν wenn wir wegnehmen 34, 25; τῷ άφαι ουμένω 70, 8; τὰ άφαιρούμενα τμήματα 64, 7; 72, 24; τοίς ἀφαιρουμένοις 50, 7; 50, 18; 56, 12; 64, 10; 70, 21 etc.; έὰν δὲ ἀπὸ ἴσων ἴσα άφαιρεθή 56, 16; άφαιρεθέντος τετραγώνου 76, 9; κοινόν άφηρήσθω τὸ τμῆμα es sei beiderseits das S. weg-32, 12; ποινά genommen άφηρήσθω τμήματα 34, 18. S. auch ἀπό, ὑπό, κοινός, ποοστιθέναι.

ἄφρων, 2, unvernünftig 94, 11. ἄχρι bis: ἄχρι νῦν 42, 21.

\$\bar{\beta}\$ (Zahlzeichen) = 2:\tau\bar{\pi}v\overline{\bar{\beta}}\bar{\beta}\overline{\bar{\beta}}\$ \bar{\beta}\overline{\beta}\$ \bar{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline{\beta}\overline

Zahl 25 = 5 · 5 noch dritter Faktor 5 hinzut 42, 4; s. σφαιρικός.

βαίνειν ausschreiten, ein schreiten, gehen; Perf. β κέναι ausgeschritten i daher stehen: ἡ ἐπὶ πλευρᾶς βεβηπνία γωνία ι βάσις, ἡ, die Grundlinie, F 60,14; 60,18; 62,16; τῆ β 60, 14; 60, 19; 62, 12; βάσιν 50, 6; 50, 16; 50, 50, 80; αὶ βάσεις 48, 9; βάσεων 70, 24.

βιβλίον, τὸ, das Buch: τρίτου βιβλίου des dri Buches (der Elemente klids, die hier immer meint sind) 50, 8; ähnl 2; ἐν τῷ τρίτφ βιβλίφ 28 ähnl. 32, 8; 46, 21; 48, 50, 20 etc. βιβλίου ist diesen Euklidzitaten fach zu ergänzen: τοῦ προ (erg. βιβλίου) 50, 24; 52, 54, 14; 54, 16; 62, 13; ä 60, 12; 66, 8 etc.

βλάξ weichlich, schlaff; du 94, 11

βούλεσθαι wollen: βουλη 108. 4.

βοῦς, ὁ, der Ochse, Stier: | 89, 1.

Βυζάντιον, τὸ, Byzanz: ἐν ζαντίφ 94, 12.

 $\overline{\gamma}$  (Zahlzeichen) = 3: 40, 8. auch  $\tau \varrho \epsilon \overline{\iota} \varsigma$ .

γάρ 1) nämlich 26, 2; 36, 36, 19; 40, 17; 46, 11 2) denn 26, 9; 28, 23; , 4; 34, 26 etc.; οὐ εἰχθη denn es wurde bewiesen 36, 7; 38, 11. γάρ denn auch, (ja) auch 34, 4; 44, 14;

'erstärkung dienende l): οὐδέ γ' εἰ und ann nicht 101, 29. S. ἵγε.

, die Entstehung: ἐκ ἐσεως τῆς γραμμῆς aus tstehung 120, 3; τὴν 115, 18; γένεσιν ἔχει ν entsteht folgender-118, 6.

ugen, erzeugen. Pass. en: γεννᾶται 40, 7. γ Land vermessen; trie, überh. Mathemaiben 88, 20.

;, 6, der Geometer, Mathematiker 28, 21; ; 103, 33; 104, 5;

, ή, die Geometrie, Mathematik: χοημααι ἀπὸ γεωμετρίας (8. 8, 11; 99, 22; γεω-93, 11; 98, 9; 100, 8. oc. 3, geometrisch, mathematisch: doyn nun 30, 9; 106, 19; εωμετρικής 95,13; τής ρικής ίστορίας α. έν τη οική ιστορία ε. ιστορία; ικών άρχων 26, 6; 76, 3; 108, 1; 108, 12; unas 26, 8; 28, 19; 106, 18; 108, 5 etc. etpixós der in Geometrie geschickt, bewandert ist, der Geometer (= ὁ γεωμέτρης) 94, 10; γεωμετρικοῦ ἐστιν ist Sache eines G. 26,7; 26,9; 30,14; 103,17; 103,18; 108, 9.

γίγνεσθαι s. γίνεσθαι. γιγνώσκειν s. γινώσκειν.

γίνεσθαι (ion. u. spätere Form für yiyvesdai) werden, 1) werden, erzeugt werden, entstehen, hervorgehen, zustande kommen, erstellt werden (als Pass. zu d. Med. ποιείσθαι): τετραπλάσιον τὸ άπὸ τῆς Γ Δ γίνεται τοῦ ἀπὸ the AB wird viermal so groß 34, 12; γίνεται πολυγωνότατον σχήμα 106, 12; οἱ τετράγωνοι (ἀριθμοί) γίνονται entstehen 40, 22; ώς γίνεσθαι 26, 26; τὸ γίνεσθαι 101, 18; της τετραγωνιζούσης γινομένης 120, 9; καίτοι γινόμενοι 40, 20: ούπ έγένοντο πατά έπισύνθεσιν gingen nicht durch Addition hervor 42, 1; έγένοντο έπιφανείς 100, 8; ΐνα δ πύπλος γένηται τετράγωνος 90, 31; γένοιτο αν εύθύγραμμος ίση γωνία 42.19; τίνα τρόπον γένοιτο αν τετραγωνισμός 50, 3; ώς γενόusvos weil entstanden 40, 27: δ γενόμενος μηνίσκος 64, 3; τά γενόμενα 106, 5; ή συναγωγή παρά τάς γεωμετρικάς άργας γέγονεν ist zustande gekommen 28, 20; to ψευδογράφημα γέγονε ist entstanden 36, 6; ähnl. 36, 14.

2) sich ereignen, erfolgen, stattfinden, vonstatten gehen: ή έπαφη κατά σημείον γίνεται erfolgt 30, 4; τοιαύτης γινομένης κινήσεως vonstatten geht 118, 18; sugsois έγένετο eine Lösung ist gefunden worden 112, 2. 3) sich als Rechnungsresultat ergeben, z. B. als Resultat der Multiplikation, woraus sich die Bedeutung multipliziert werden entwickelt hat: als Multiplikationszeichen dient έπί: οίον τὸν λς τετράγωνον ὄντα διότι άπὸ τοῦ 5 ἐφ' ἐαυτὸν γινομένου γεννάται weil sie aus der mit sich selbst multiplizierten 6 entsteht 40, 7. γινώσκειν (ion. u spät. Form f. γιγνώσκειν) kennen lernen, kennen 74, 7; έγνώκει 111, 12. youv und zwar (exemplifizie-

γράμμα, τὸ, der Buchstabe:

τὰ γράμματα 72, 10.

rend) 48, 20.

γραμμή, ή, die Linie, der Umriß.

1) Gerade Linie: τῶν γραμμῶν τοῦ τετραγώνου der Seiten 26, 26; ἡγε γραμμάς 26, 21.

2) Kurve: γραμμή (Quadratrix) 118, 3; 118, 22; διὰ τῆς ἐλικοειδοῦς γραμμῆς 44, 21; 111, 17; διά τινος γραμμῆς (Schwester einer Muschellinie) 44, 23; 111, 19; τὰ τινος γραμμῆς (des Kartrus) γραμμής (des Kartrus) γραμμῆς (des Kartrus) γραμμής (des Kartrus) γραμμῆς (des Kartrus) γραμβας (des Kartrus) γραμμῆς (des Kartrus) γραμβας (des Kartrus)

s) 44, 25; 111, 21; γραμ-" (Quadratrix) 120, 17; τῶν γραμμῶν von d. Umrissen (des Mön 38, 4; ἐν τῶν κογ γραμμῶν 115, 18; π γραμμῶν über die (überhaupt) 116, 1 κωνικῶν γραμμῶν de schnitte 116, 18; γραμμῶίς gemischter 115, 23. γραμμή ist zu ergänzen: s. δια εὐθεῖα; ὁ, ἡ, τό.

γράφειν schreiben, besch zeichnen: ἔγραφε τί που γένοιτο ἄν er be auf welche Weise 50 τετραγωνισμόν έγραφ nete 92, 23; γράφειν έὰν γράψω 106, 4; τμήμα zu beschreiber γράψας κύκλον 26, 1 wóusvoc (das Med. 1 besonders für sic Klage aufschreib her klagen gegen τινά) τους ληστάς un die Räuber Klage zu 95, 10: γράψασθαι σφαζοαν er habe zue sich aus, aus eigene beschrieben 97, 16; σημείου γράφεταί τις durch den eine Kurve beschrieben w 21; τὸ γραφόμενον 62, 5; τοῦ γραφησομέ κλου 60, 4; οί τετρας έγράφησαν wurden b ben 48, 3; γεγράφθι beschrieben, gezeich 18: 118, 8: 120, 16: νοαφή, ή, die Schrift; A

schrift, Klage: διὰ τὴν γρα-

φήν 95, 12.

ywvia, i (verwandt mit yovv Knie), der Winkel 42, 20; 56, 2; ή ὑπὸ ΕΚΗ γωνία (s. ὑπό) 66, 10; ἡ πρὸς τῶ K γωνία (mit dem Scheitel K) 68, 3; τη τοῦ ήμικυκλίου γωνία (Euklid III 16) 42, 18; τη δοθείση γωνία 50, 14; γωνίαν 50, 13; 50, 17; 70, 13; την δοθείσαν εύθύγραμμον ywriar 115, 17; 115, 26; ähnl. 115, 20; τὴν ὑπὸ ΒΑΔ γωνίων 118, 13; την ΕΚΗ (statt vao EKH!) ywviav. 66, 6, ist eine ganz vereinzelte, aber durch die Hds. überlieferte Bezeichnung (sicherlich doch Schreibfehler); αὶ γωνίαι αι τε τοῦ ημικυκλίου και αί κερατοειδείς 44, 9; 52, 32; αὶ ὑπὸ ZAT TAB ywviai 54, 13; γωνίαι αἱ κατὰ κορυφήν die W. am Scheitel 60, 18; ai πρός τη βάσει γωνίαι 62, 12 etc.: τῶν γωνιῶν 42, 17: ywvias 48, 19; 50, 21; 52, 30; 106, 8; 106, 13; τὰς ἐντὸς ywrias die Innenwinkel 60,8. yωνία ist vielfach zu ergänzen: s. εύθύγραμμος, δρdos. Wegen der Bezeichpung der Winkel s. ὑπό such πρός), sowie ό, ή, τό.

> ahlzeichen) = 4:  $\delta \delta$  die hl 4 im Sinne der Zahtheorie 40, 18; τὰ δ die als numerischer Betrag

68, 1; τῶν 5 δ β 66, 20. S. auch τέτταρες u. α.

δαπανάν aufwenden, verwenden, verzehren, erschöpfen, "exhaurire": οὐ δαπανήσει αὐτό man wird sie nicht erschöpfen 30, 6; δαπανωμένου τοῦ ἐπιπέδου nach Erschöpfung der Fläche 28, 11.

δέ 1) aber (entgegenstellend, aber auch verbindend und erklärend) 26, 3; 26, 7; 26, 13; 28, 14; 28, 22; 30, 8 etc.: εί γὰρ ... είσιν αί ... αί δὲ ... είσιν, ἔσται denn wenn die . . . sind, und (wenn) andererseits doch ... sind, so wird ... sein 54, 9; ähnl. 46, 13. 2) denn (erklärender Zusatz) 98, 2. Sehr oft bleibt dé auch unübersetzt: 26, 15;

30, 3 etc. nal - dé s. nal:

μέν - δέ ε. μέν.

δεικνύναι zeigen, beweisen, nachweisen: δείπνυσι 66, 5: 66, 10; 116, 18; έδείπνυεν 48, 9; δείξεις 52, 29; έἀν δείξω 62, 4; δείξειεν 58, 20; δείξαιεν 38, 23; δείξαι 46, 10; 48, 10; 60, 2; δείξας τὸν μηνίσκον τετραγωνιζόμενον daß d. M. quadriert w. 32, 16; παθόλου αν είη δεδειχώς 46, 15; δείπνυται 120, 10; έδείχθη 34, 26; ähnl. 64, 14 u. 122, 9; οὐ γὰρ ἐδείχθη πας μηνίσκος τετραγωνιζόμεvos denn es wurde nicht bew., daß jedes M. qu. werde 36, 7 u. ähnl, 38, 11; è

"gegeben" vorausgesetzt sind (gew. durch den Aoristus Pass. ausgedrückt): δοθείσης 50, 10; dodépti 52, 3; 111, 10; 118, 24; dodelay 50, 13; doθέντα 115, 25; δοθείσαν 115, 16; 115, 25; dadér 62, 3; 106, 15. 2) mit folg. Inf., möglich machen, gewähren, zugeben, zulassen: obtos de δίδωσι εύθεταν έφαρμόζειν περιφερεία läßt es zu 106, 20; δοθήναι αύτῷ χρηματίσασθαι άπὸ γεωμετρίας es sei ihm gestattet worden 98, 11; 86δοται τετραγωνίσαι man kann 106, 15.

διέρχεσθαι durchgehen (tr. u. intr.); eine Schrift durchnehmen: διέλθωμεν 48, 5.

διό weshalb; (auch satzverbindend =) deshalb 48, 19. διόπεο (eben) deshalb 48, 4. διότι weshalb; (auch = διά τοῦτο, ὅτι d. h.) weil 40, 6; 40, 7; 50, 23; 56, 20; 56, 25 etc. διπλασιάζειν verdoppeln: διπλασιάζων 28, 10; αν διπλασιάσωμεν 34, 28; τὸ διπλασιασθέν 36, 1.

διπλάσιος, 3, doppelt, doppelt so groß (mit Gen.): διπλασία 66, 13; 66, 15; 66, 18; 66, 21; διπλάσιον 32, 9; 32, 10; 124, 8; διπλασίαν 54, 5; διπλάσια 70, 16. - διπλάσιον δύνασθαι ε. δύνασθαι.

διπλούς, η, ούν, doppelt: διπλή (mit Gen.) 32, 19; 34, 5; 34, 7; 34, 11; ธัน อัเสมิกิร นเνήσεως 17; 44, 26; 111, 21.

Suggés, 3, zwiefac dvo zwei 98, 7. diza zwiefach, en téuveir entzwei insbes. halbieren, διχοτομείν entzwei insbes. halbieren τέμνειν): διχοτομ 29.

doneiv tr. glauben, intr. scheinen, b werden, sich erweisen είναι 118, 23; δοκεί δίδοσθαι 76, 5; ώς δου es scheint 46, 15; ¿dón ναι 95, 11; ψευδογραφε δόξει 76, 12; ἔδοξαν έπ θήναι 48, 4; δόξαντες 48, 1.

δόξα, ή, der Ruf, Ruhm: ξαν 93, 13; 98, 2; 100, 6 δύναμις, ή, die Kraft, Mad insbes. (in d. mathem & die Potenz, spez. in Quadrat; δυνάμει im Qua drat, in der (zweiten)Poten αί βάσεις αύτων δυνάμει ilm Grundlinien in der Potem 48, 9; ferner (δυνάμει 1 immer nur einfacher Zusah. der auf die Konstruktion keinen Einfluß hat) 48, 111 52, 16; 54, 5; 58, 11; 64, 12 64, 15; 64, 17; 66, 12; 66, 15; 66, 15; 66, 16; 66, 17; 66, 18; 66, 19; 66, 21; 68, 2; 68, 16; 70, 10; 70, 17. An einigen Stellen des Textes fehlt δυνάμει, doch ist es wohl allemal mit Absicht

(weil selbstverständlich) weg-

gelassen worden, s. p. 64, Anm. 3 u. 71, Anm 1.

-ύνασθαι können, vermögen (mit d. Inf.) 38, 1; δυναμένου 36, 18; δυνάμενοι 28, 15; δυναμένων 26, 14. In d. mathem. Spr. bedeutet &vνασθαι insbes. gelten, wert sein, ausmachen, betragen, und gemeint ist wieder im Quadrate, in der (zweiten) Potenz: ή την δρθην ύποτείνουσα ίσου δύναται ταίς την δοθην περιεχούσαις άμφοτέραις in der Potenz gleich den beiden ist (wörtlich: gleiches vermag, gilt, beträgt, wie die beiden) 50, 26; ίσον ταῖς τρισί δύνασθαι ὑπόκειται ή πλευρά 56, 13; ή ὑποτείνουσα μετὰ ἄλλης μιας ίσον δύναται τη διαμέτοω 70, 14; ίσον δὲ τῆ ΗΘ δύναται ή ΘΙ, δύναται δέ έκατέρα τούτων ίσον και αί Εξ πλευραί 70, 27; ή ΗΙ τῆς Η Θ τοιπλάσιον δύναται 70. 26: ή δὲ διάμετρος τετραπλάσιον δύναται της τοῦ έξαγώνου (πλευράς) 70, 15; ή διάμετρος έξαπλάσιον ύπόκειται δύνασθαι τῆς τοῦ ἐντός 72, 2; την ΒΔ άναγπαΐον έλαττον δύνασθαι της τε διαμέτρου και έκείνης 54. 20: ή ΒΓ μείζον η διπλάσιον δύναται έκατέρας των  $BAA\Gamma$   $B\Gamma$  ist in der Pot. mehr als doppelt so groß (beträgt, wiegt mehr auf) wie jede der Seiten BA und

 $A\Gamma$  54, 17; at  $B\Gamma$   $\Gamma \Delta$   $\mu\epsilon\bar{\iota}$  for  $\tilde{\eta}$  τριπλάσιον δύνανται τῆς  $\Gamma \Delta$ ,  $\tilde{\eta}$  δὲ  $B\Delta$  τριπλάσιον 54, 23.

δυνατός, 3, möglich: εἰ δυνατόν (erg. ἐστί) 120, 15; 122, 13; γράφειν δυνατόν (erg. ἐστί) 76, 23; δυνατόν (erg. ἐστί) mit Akk. c. Inf. 74, 3; ähnl. 76, 7.

δύο zwei (als Zahl mit \$\overline{\beta}\$ bezeichnet): δύο πύπλοι 68, 15; δύο αἰ HZ ZB 60, 17; τὰ δύο τμήματα 64, 17; 66, 2; τῶν δύο τμημάτων 66, 1; δύο δοθαῖς 54, 13; δυοίν δοθαῖς (so Euklid) 60, 8; δυοί ταὶς KZ ZE 60, 17; ὑπὸ δύο πλευρὰς 54, 3; 70, 11; κατὰ δύο 30, 3; τὸ παρὰ τὰ δύο τμήματα 64, 20.

δώδεκα zwölf (als Zahl mit ιβ bezeichnet): ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων 98, 1.

δωδέκατος, 3, der zwölfte: έν τῷ δωδεκάτω βιβλίω 48, 12.

ἐάν wenn 56, 16; 56, 21; 62, 3; 106, 3; 106, 8; 106, 11. S. auch ἄν u. κάν.

έαντοῦ, ῆς, seiner selbst, ihrer selbst 74, 20; ἐαντόν 40, 6; 76, 2; αὐτήν 26, 23.

έγγοάφειν einschreiben; insbes. (in d. mathem.Spr.) eine Figur in, εἰς, eine andere einschreiben, namentlich ein Polygon in einen Kreis (Halbkreis): typodpay relymor els ray window 103, 34: évéyparté vi γωρίον είς πύτον πολύγωνον Di, In: iyyonyisbwsar eis To surrentier alsegai 32, 20; των έγγραφιαθαι δυναμένων Di. 14: Toll of Tor xvxlor гурационето 30, 27; 32, 21; 36, 9: 86, 11: 88, 14 etc.; ähnl. MD. 4 store to evypamoneror 18, 7: 28, 10; mero more syyoue desofter to moltywoon for two whelm (statt sig v. x.) 28, 12; Baymon Lypnapertos els tor жение 70.1 годуугурсинетот 74. 10; 28, 1; тий гуугурший-Por 28 V. S. auch sig. sowie westlybelinees.

types (Adv.) naho: żypos do sią roo sildom 101, 19. Kompar. żypirones (Adj.): żyporżem rob georos: dom 74, 7.

Jun 10h: Strynn 32 Lym 44, 1;

film to die Sitte: men to

worn 1 Mit dem Indik : 30, 15; 44, 41 (a. 45; 50, 15; 54, a. (a. 45; 40) wommmen doch (a. 45; 40) wommmen doch (a. 45; 40) a. (b. 45; 41) a.

überhaupt, ell' el ége e dern wenn überhaut sei denn 36, 8; el pi ége Indik.) wenn nicht en müßte denn 42, 2

είγε wenn nämlich with γε) 100, 29.

rov sidérat 101, 19.

sloos, τὸ, das Aussehen, ü stalt; die Beschaffenhei Gattung: ἐκάστον εἰδο σύμπτωμα παραδιδότε 16.

sluós (erg. £071) es ist scheinlich, folgericht türlich, mit Akk e. li 5.

sivat sein. 1) Als vi substantivum, sein, existieren, lebe handen sein, möglic Bott de tis nai tolait es gibt 36, 12; ovz 66 στήμη 100, 27; ἔστιν 1 deiğis 111, 25; Forir d ymviguos existiert 111 έστιν οὐδέπω 100, 30 τοῦτο είη möglich w 10; sl sln gabe 101. στητον είναι da sein καίτοι του Χίου Ιππο προ Αριστοτέλους ύντ 76, 17; Emigrator ii 100, 26; ἐπιστήμης μ 100, 28, 2) Als Kopu etwas sein, bedeute machen, sich ereigt finden, sich irgendy halten, zu etwas gehör Estl(v) (Estl(v . Estl()

gelassen worden, s. p. 64, Anm. 3 u. 71, Anm 1. δύνασθαι können, vermögen (mit d. Inf.) 38, 1; δυναμένου 36, 18; δυνάμενοι 28, 15; δυναμένων 26, 14. In d. mathem. Spr. bedeutet & vνασθαι insbes. gelten, wert sein, ausmachen, betragen, und gemeint ist wieder im Quadrate, in der (zweiten) Potenz: ή την δρθην ύποτείνουσα ίσον δύναται ταίς την όρθην περιεχούσαις άμφοτέραις in der Potenz gleich den beiden ist (wörtlich: gleiches vermag, gilt, beträgt, wie die beiden) 50, 26; ίσον ταίς τρισί δύνασθαι ύπόκειται ή πλευρά 56, 13; ή υποτείνουσα μετά άλλης μιάς ίσον δύναται τη διαμέτρω 70, 14; ίσον δέ τῆ ΗΘ δύναται ή ΘΙ, δύναται δέ έπατέρα τούτων ίσον και αί ξέ πλευραί 70, 27; ή ΗΙ τῆς Η Θ τοιπλάσιον δύναται 70, 26: ή δε διάμετρος τετραπλάσιον δύναται τῆς τοῦ ἐξαγώνου (πλευράς) 70, 15; ή διώμετρος έξαπλάσιον ύπότειται δύνασθαι τῆς τοῦ έντός 72, 2; την ΒΔ άναγκαίου Ελαττου δύνασθαι τής τε διαμέτρου και έπείνης 54, 20; ή ΒΓ μείζον η διτλάσιον δύναται έκατέρας των

 $BAA\Gamma$   $B\Gamma$  ist in der Pot.

nehr als doppelt so groß

eträgt, wiegt mehr auf)

ie jede der Seiten BA und

AΓ 54, 17; αί ΒΓ ΓΔ μεῖζον ή τριπλάσιον δύνανται της ΓΔ, ή δὲ ΒΔ τριπλά-GLOV 54, 23.

δυνατός, 3, möglich: εί δυνατόν (erg. ἐστί) 120, 15; 122, 13; γράφειν δυνατόν (erg. έστί) 76, 23; δυνατόν (erg. ἐστί) mit Akk. c. Inf. 74, 3; ähnl.

 $\delta$ vo zwei (als Zahl mit  $\overline{\beta}$  bezeichnet): δύο κύκλοι 68, 15; δύο αὶ ΗΖ ΖΒ 60, 17; τὰ δύο τμήματα 64, 17; 66, 2; τῶν δύο τμημάτων 66, 1; δύο όρθαϊς 54, 13; δυσίν δοθαίς (so Euklid) 60, 8; δυσί ταίς ΚΖ ΖΕ 60, 17; ύπὸ δύο πλευράς 54, 3; 70, 11; κατά δύο 30, 3; τὸ παρά τὰ δύο τμήματα 64, 20.

δώδεκα zwölf (als Zahl mit ιβ bezeichnet): έκ τῶν δώδεκα πενταγώνων 98, 1.

δωδέκατος, 3, der zwölfte: έν τῷ δωδεκάτο βιβλίο 48, 12.

ε (Zahlzeichen) = 5: 40, 8; ἀπὸ τοῦ ε (die Zahl) 40, 27; τῶν ε dernum. Betrag) 68, 1. S. auch πέντε u. δ.

έάν wenn 56, 16; 56, 21; 62, 3; 106, 3; 106, 8; 106, 11. S. auch ฉับ u. หลับ.

έαυτοῦ, η̃s, seiner selbst, ihrer selbst 74, 20; ἐαυτόν 40, 6; 76, 2; αὐτήν 26, 23,

έγγοάφειν einschreiben; insbes. (in d. mathem.Spr.) eine Figur in, sis, eine andere einschreiben, namentlich ein Polype

doch 42, 16; 44, 1; falls wirklich 56, 13; wenigstens insofern 68, 6.

εἴφειν sagen, reden, nennen: έφεις 52, 31; 56, 18; φηθείη 74, 18; τὸ εἰφημένον 44, 13; τὰ εἰφημένα εὐθύγφαμμα die genannten 74, 3; τῶν εἰφημένων 64, 16. S. auch λέγειν u. φάναι.

είς in—hine in (eine Richtung, eine Bewegung, ein Eindringen in das Innere einer Sache bezeichnend, im Gegensatz zu én). 1) Linien, geometrische Figuren in andere hineinzeichnen, insbes. eine Figur in eine andere einschreiben, έγγράφειν (s. dort): είς τὸν κύκλον 30, 27; 32, 21; 36, 9; 36, 11; 38, 14 etc.; ebenso είς αὐτόν 26, 14; είς τὸ ἡμικύκλιον 32, 3; 32, 20; είς αὐτὰς ἐμπέπτωκεν 8. έμπίπτειν. 2) Eine Figur zerlegen in, oder in einem gegebenen Verhältnis teilen in, διαιφείν (s. dort): είς μηνίσιους 36, 18; 38, 1; 38, 2; 38, 9; 38, 12; ebenso sig ούς 36, 21; 38, 20; είς τὸν δοθέντα λόγον (term. techn.) ἔτεμον τὴν γωνίαν 115, 24. 3) Allg. gehen, gelangen in, zu, auf etw.; führen, bringen in, zu etw., ergänzen zu etw.: ἐφοίτησεν είς φιλοσόφους 95, 12; είς τοσούτον έξεως γεωμετρικής  $\tilde{\eta}\lambda \vartheta \varepsilon v = 95, 12; \ \varepsilon l \varsigma \ \tilde{\varepsilon} v v o \iota \alpha v$ ήλθον 42, 9; είς ἀπόγνωσιν

καταστήσαι 44, 13; ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό 8. κατάληξις; τη λοιπη είς την όρδήν Ergänzung zum Rechten 42, 18. 4) Eine Beziehung. Rücksicht ausdrückend: είς τὰς κατηγορίας 44, 15; ούχ είς τὰς δείξεις ἀποβλέπει 74, 13. 5) Zur Angabe des Zwecks: είς σαφήνειαν 46, 17; είς τὴν ἀπόδειξιν 76, 3; είς τὸν τετραγωνισμόν 118,1.  $\varepsilon l_S$ ,  $\mu i \alpha$ ,  $\varepsilon \nu$ , einer, nur einer, der einzige (als Zahl mit α bezeichnet): ξνμόνον 101, 17; ένός (die Zahl 1) 40, 3; όσαπλάσιοι τοῦ ἐνός wie vielmal von dem einen, d. h. so oft als die Anzahl (das Vielfache der Einheit) beträgt 36, 21; μιᾶς 54, 5; 70, 13; μίαν 52, 12; 74, 14; κατά εν σημείον in einem einzigen

είτα darauf, hiernach 52,8; und dann 106, 6.

Punkte 30, 2.

ελωθέναι (Perf. v. ἔθ-ειν) gewohnt sein, pflegen: ελώθασι 116, 15.

έχ. vor Vokalen έξ, aus-heraus, von-her (ein Ausgehen, Herausgehen aus etw. bezeichnend, im Gegensatz zu είς).

1) Von Punkten aus gerade Linien ziehen (wie ἀπό): ἐχ τοῦ χέντρον ε. κέντρον. 2) Aus einer Menge einzelne herausgreifen, daher auswählen, antreffen unter mehreren: εὐρόντες ἐχ τῶν οῦτω συντιθεμένων 40., 4

3) Zusammengesetzt, gebildet sein aus, namentlich in Verbindung mit συγκείσθαι u. συντίθεσθαι (s. dort): συντιθέμενους έκ τῶν περιττών 40, 2; έξ έπιπεδικών κύκλων κυκλικώς βαθυνθέντες 42, 3; έχ περιφεοειών συγκείμενος 44, 4; έκ περιφερείας καλ εὐθείας ἄμφω συγκείμεναι 44, 10; έκ τῶν τριῶν τριγώνων 64,5; σφαῖραν την έκ των δώδεκα πενταγώνων 98.1: Εκ τούτου καὶ τοῦ τμήματος τὸ τρίγωνον ἔσται, έκ δὲ τοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν τμημάτων ὁ μηνίσκος 72, 19— 20. 4) Folgern, ableiten aus, als Folgerung sich ergeben aus, hervorgehen & us: έχ τῶν γεωμετοιχῶν ά (ζων 40, 10; έκ των προωμολογημένων 60, 1; έκ τοῦ τετραγώνου 76, 8; γενόμενα έκ τοῦ τετραγώνου 106, 5; ἐκ της γενέσεως φανερόν 120, 3: έκ τοῦ τετραγωνισμοῦ συλλογίζεσθαι 95, 16; έκ διπλης χινήσεως (die Kurve des Karpus) 17; 44, 26; 111, 21; έξ ών φανερόν 122, 21; έχ τούτου 95, 15; 108, 3. 5) Βεί einer Untersuchung gehen von, aus, daher einerseits gemäß, in Übereinstimmung mit, und andererseits mit Benutzung, mit Hilfe von: ἐκ γεωμετοικῶν ἀρχῶν δρμηθείς 108, 1; ähnl. 103, 15; ἐκ τῶν κογγοειδων γραμμών 115, 17; έκ των τετραγωνιζουσῶν 115, 21; ἐκ τῶν ἐλίκων ὁρμηθέντες 115, 24; ἐκ τοῦ δεῖξαι 48, 10.

ξκαστος, 8, jeder, ein jeder, jeder einzelne: αὶ δίχα ἔτεμνον ἐκάστη von denen eine jede 26, 22; ξκαστον τῶν ἡμικυκίων 34, 2; ἐκάστον 64, 11; 116, 16; ἐκάστης 52, 15; 64, 15; 104, 1; 116, 17; ἐκάστω 64, 1; ἐκάστην 26, 17; 28, 2. ἐκάτεφος, 3, jeder von beiden:

έκατερος, 3, jeder von beiden:
 έκατέρα τῶν ΕΖ ΖΗ 64, 15;
 έκατέρα τούτων 70, 28;
 έκατέρας
 54, 10;
 έκατέρας
 54, 17;
 έκατέραν 118, 17.

έκατέφωθεν von beiden Seiten her, auf beiden Seiten 38, 4; 106, 7; 106, 10.

έκβάλλειν herauswerfen; in d. mathem. Spr. eine gerade Linie verlängern: ἐκβαλλομένη 58, 13; 58, 16; ἐκβαλλόμεναι 54, 7; ἐκβεβλήσθω 120, 18; 122, 17; ἐκβεβλήσθωσαν 70, 3.

έκετνος, η, ο, jener: έκείνου 98, 3; έκείνης diejenige 54, 21; 76, 21; έκείνω 42, 4; έκείνου 89, 12; έκείνων 52, 15; έκείνοις 50, 19; έκείνους diejenigen 26, 9.

έκκαιδεκάγωνος, 2, sechzehneckig: έκκαιδεκάγωνον 28, 7. τὸ έκκ. das Sechzehneck: τοῦ έκκαιδεκαγώνου 28, 9.

έππεῖσθαι (Perf. pass. v. έπτιθέναι) herausgesetzt sein, frei daliegen: ἐππείσθω es sei (herausgesetzt, herausgezeichnet) 118,7; s. πεῖσθαι.

13; ähnl. έν τῶ τραπεζίω 54. 2; έν τῶ ἐλάττονι (κύκλω) 74, 17; ἐν τῷ τόπω 118, 21; ἐγγραφήσεσθαι έν τῷ κύκλφ 28, 13; in etwas übertragenem Sinne έν τοῖς ὀρθογωvious rolywords 50, 24. 2) Von Personen, die sich aufhalten, befinden in: έν τῶ δεσμωτηρίω 92, 22; έν Αθήναις 95, 11. 3) Von Aussprüchen, Lehren, Irrtümern etc., die sich in Büchern, Sätzen, Beweisen finden: έν τοῖς στοιyelous in den Elementen (Euklids) 28, 15; έν τῶ τρίτω βιβλίω (dieser Elemente) 28, 24; ähnl. 32, 8; 44, 15; 46, 8 etc.; έν τοῖς ἀντερασταῖς 93, 12; έν αὐτη 36, 14. 4) Sich befinden in, unter mehreren; gehören, gerechnet werden τη: έν τοῖς ἀριθμοῖς 42, 8; ahnl., aber trotz der Korrespondenz mit dem vorhergehenden in etwas anderem Sinne, έν τοῖς μεγέθεσι in (bei, für, in bezug auf, s. έπί) den Raumgrößen 38, 24; 42, 7;42,10; έν τοῖς παλαιοτέροις 76, 18. 5) Bei Bewegungsvorgangen (also mehr temporal), bei, in: ev tỹ gooa in (bei) ihrem Laufe 118, 19. 6) Temporal, in, innerhalb: er 160 20000 118, 12 7) Bei einem Rechnungsprozeß (also mehr instrumental), bei, durch: έν τῆ έπισυνθέσει bei der (durch die Addition 40, 25.

ένατος, 3, der neunte: τὸ ἔνατον (erg. θεώρημα) 52, 30. ένδεκα elf (als Zahl mit τα bezeichnet) 40, 3.

ένδοιάζειν Bedenken tragen, schwanken: ¿vedolagev 74.11. έννέα neun (als Zahl mit 3 be-

zeichnet) 40, 3; 110, 7.

Ĕννοια, ή, der Gedanke: sig žvνοιαν ήλθον τοῦ ζητεῖν 42,10. ἔνστασις, ή, der Einspruch, Einwurf gegen, πρός τι, 38, 6. ἐνταῦθα hier; im vorliegenden

Falle: uàνταῦθα 38, 17. έντός 1) Adv. innen, drinnen, mit d. Art. (meist) der innere: έὰν γράψω έντός (ε. ἐνέγραψε 26, 13) hinein zeichne 106, 4; inwendig 38, 3; ή ἐντός (erg. εύθεῖα) die innerhalb befindliche 30, 3; την έντὸς περιφέρειαν den inneren Bogen (des Möndchens) 78, 2; 78, 8; του έντος πύπλου den inneren Kr. 70, 1; ähnl. 68, 16; 70, 21; 72, 3; 72, 12; 72, 28; 74, 2; τοῦ ἐντὸς ἐξαγώνου 72, 1; της έντός (erg. ywvias) der innere 54, 16; τὰς ἐντὸς γωνίας Innenwinkel 60, 8; τῶν ἐντός (erg. τμημάτων) 64, 11 2) Präp. mit dem Gen .: έντὸς τοῦ μηνίoxov auf der Innenseite des M. 64, 7; ähnl. 76, 21.

ÉÉ S. Én.

€ξ sechs (als Zahl mit ₹ bezeichnet) 40, 18; αί ξξ πλευoαί 70, 28.

έξαγωνικός, 3, zum Sechseck ge-

τοῦ ἐπιπέδου 28, 11; 76, 24; τέμνων τὸ ἐπίπεδον 30, 6. ἐπιπόλαιος, 2, obenauf, an der Oberfläche befindlich, gewöhnlich: τῶν ούκ ἐπιπολαίων διαγραμμάτων 48, 1. ἐπιστήμη, ή, das Wissen, die Wissenschaft 76, 15; 100, 21;  $100, 25; 100, 27; 100, 30; (\tau \tilde{\eta}_S)$ έπιστήμης 97, 12; 100, 28; την έπιστήμην 100, 25. έπιστητός, 3, (Adj. verb. v. ἐπίστασθαι) wißbar, was man wissen kann, was Wissensobjekt ist 76, 15. τὸ ἐπιστητόν Wissensobjekt 76, 16; 100, 21; 100, 24; 100, 26; 100, 28; 100, 29; 100, 31; 111, 6; ἐπιστητοῦ 100, 26. έπισύνθεσις, ή, das Zusammensetzen und Hinzufügen; Addition (wie σύνθεσις): έν τῆ Exicus des der Addition 40, 25 : κατὰ (τὴν) ἐπισύνθεσιν sus der (durch) Addition 40, 21; 40, 24; 42, 2. tangéasir zuwenden, überlassen; einräumen: έπιτρεzreor 74. 7. έπιφασής, 2, sichtbar; hervorleuchtend, berühmt: έγέrorro exigavels taten sich hervor 100, 9 inguestr Hand anlegen, an die Hand nehmen, unternehmen: Exercionas 68, 11; 106, 2; 106, 3; έπιχειφήσαι 95, 13. έπιγείοησις, ή, das an die Hand Nehmen, die Art der Behandlung, Argumentation, Beweis-

führung 36, 5.

ἐποποιός, δ, der Ependichter 102, 9. έπτά sieben (als Zahl mit ζ bezeichnet) 40, 3; 110, 8. έρεῖν Β. εἴρειν. έριστικός, 3, zum Streite geneigt, gehörig, dem Streite dienend: ἐριστικά 101, 28. ἔρχεσθαι gehen, kommen : ἦλθεν 95, 10; 95, 13; els Evroiar ก็มชิงข 42, 10. έτερος, 3, der andere (von zweien): ἐτέρας 32, 3; ἔτερον 104, 1; ἔτεροι 115, 21; ἐτέρων 54, 20; έτέρας 50, 22. ἔτι 1) (von der Zeit) noch, noch ferner, noch weiter 76, 11. 2) (ein Hinzukommen bezeichnend) überdies, noch 34, 1; 100, 24. εὐήθεια, ἡ, die Gutmütigkeit, Einfältigkeit: δι' εὐήθειαν 94, 13. εύθεῖα, ή, ε. εύθύς. εὐθύγραμμος, 2, geradlinig: εὐθύγραμμος γωνία 42, 19; τῆ δοθείση γωνία εὐθυγράμμω 50, 14; τῆ εὐθυγοάμμω (erg. γωνία) 44, 12; τὴν δοθεῖσαν εύθύγοαμμον γωνίαν 115, 16; 115. 25: πᾶσαν εὐθύγραμμον γωνίαν 115, 20; πᾶν τὸ δοθέν εύθύγραμμον σχημα 106, 15. τὸ εὐθύγραμμον (erg. σχημα) bedeutet die geradlinige (d. h. geradlinig begrenzte) Figur

34, 26; 34, 28; 56, 25; 64,

20; 76, 10 etc.; τοῦ εὐθυ-

γράμμου 64,8; 64,9; 64,19;

τῶ εὐθυγράμμο 42, 16; 44,

7; 52, 3; 64, 5; 66, 3 etc.; τὰ εὐθύγραμμα 74, 3.

sὐθύς, stα, ύ, gerade, in gerader Richtung. ἡ εὐθεία (erg. γοαμμή) die Gerade 32, 19; 42, 15; 120, 2; 122, 8; 124, 2; της εόθείας 28, 21; 30, 5; 44, 11; 50, 11; 74, 22 etc.; τη εὐθεία 118, 17; 122, 5; 122, 9; 122, 10; 122, 19 etc.; την εύθεζαν 30, 1; 30, 19; 104, 4; 106, 20; 106, 21 etc.; αὶ εὐθεῖαι 64, 16; 106, 13; 118, 19; τῶν εὐθειῶν 26, 27; 28, 7; 50, 27; 56, 9; 56, 12 etc.; τὰς εὐθείας 26, 26; 28, 6; 28, 10; 64, 16; 106, 6 etc. - Bei gegebenen Figuren bedeutet εὐθεῖα oft etwas ganz Spezifisches: bei Polygonen direkt die Seiten (s. z. B. 56, 9; 56, 12; 106, 13), bei Segmenten die Grundlinien (50, 27; 64, 16) etc. Die gewöhnliche Bezeichnung der Geraden ist  $\dot{\eta}$  ( $\tau \dot{\eta}_S$ ,  $\tau \ddot{\eta}$ ,  $\tau \dot{\eta}_V$ ) AB εὐθεία; αἱ BΓ BA εὐθείαι. Oft ist aber auch εύθεζα zu ergänzen: s. δ, ή, τό u. ferner ἐπί.

sὄκολος, 2, leicht zufrieden gestellt; leicht. Adv. εὐκόλως ohne Mühe 52, 7.

εδίζεσις, ή, das Finden, Auffinden: εδίζεσις έγένετο τοῦ
 Φεωρήματος eine Lösung des
 Th. ist gefunden worden 112,
 της εδιρέσεως 44, 14.

ς, δ, der Erfinder 115, 19. finden: εὐρίσκομεν εὐρίσκειν 26, 4; εὕρε 95, 15; εύρεῖν 95, 118, 24; εύρών 98 εὐρόντες 36, 15; 4 εὐρπέναι 36, 17; 9; 42, 8; 44, 16; 42, 6; εὐρίσκοντ εὐρίσκεσθαι 42, 12, 22; εὐρεθη 42 θηναι 42, 16; ηὶ 27; εὐρῆσθαι 44, ηὐρῆσθαι 111, 18 124, 4.

εύφυής, 2, schön gut begabt, beanl voll, geistreich 3 έφάπτειν daran απτειν). Med 1 erreichen, treff έφήπτοντο τῶν 1 28, 5; έφάψεται 30, 3. 2) sich be τινός: πολλῶν ἐς κατά γεωμετοίαν έφαρμόζειν darauf u. intr.), sich de τινί (der mathem. · zur Bezeichnung gruenz): ἐφαρμό 106, 17; ἐφαρμόζι περιφερεία 106, 15 21; 108, 6; εὐθε έφαρμόζον αύτῷ 2 μόσουσι τἢ περιφε  $\tilde{\alpha}_{\mathcal{S}}$  (also transitiv! έφαρμόσουσι τῷ 14; έφαρμόσειν 1( μόσαι 30, 1.

έφεξῆς der Reihe 1

1) aufeinanderfo έφεξῆς περιπτῶν

19; 40, 24; 40, nächst (in der Reihenfolge) 52, 8. 3) hintereinander, beständig 104, 2; 104, 24; 104, 33.

έφευρίσκειν dabei finden, (durch Suchen) finden: ἐφεῦρε 30, 16.

ἔφιστάνειν (Nebenform von ἐφιστάναι) erwägen, bedenken: ἐφιστάνειν ἄξιον 40, 13; 42, 5.

Exery haben, 1) haben, besitzen: ἔχει 46, 12; 48, 7; 66, 5; 76, 6; ἔχων 58, 2; ἔχον 106, 13; έχοντος 50, 2; έχοντα 46, 14; 68, 8; Exov 52, 9; "GYOVTES 78, 8; έχούσας 48, 11. 2) in sich haben, in sich schließen; mit Substantiven dient es so oft zur Umschreibung: γένεσιν έχει (= γίνεται) 118, 6; die Mittel haben, vermögen, in der Lage sein u. ähnl. (mit Inf.): ἔχομεν τετοαγωνίσαι 56, 25; έχομεν περιγράψαι 62, 1; οὐκέτ' ἂν ἔχοι λέγειν 103, 33. 3) sich verhalten: ὡς ἔχει τὰ δ πρὸς τὸ a (nicht im Sinne einer Proportion) 66, 21; τούτων οὖν οὖτως ἐχόντων wenn sich dies nun so verhält 60, 20; 64, 3; in dieser Bedeutung wird Exerv besonders bei Proportionen verwendet: ώς δε έχει τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα πρός άλληλα, ούτως και οί περί αύτας πύπλοι πρός άλλήλους έχουσι 32, 5; ώς γὰρ οί αύκλοι πρός άλλήλους έχουσιν,

οῦτως καὶ τὰ ὅμοια τμήματα 48, 15; ὡς δὲ τὰ . . . τετφάγωνα, οῦτως ἔχειτὰ . . . τμήματα πρὸς ἄλληλα 50, 27. Off ist auch bei den Proportionen die entsprechende Form von ἔχειν (oder auch von εἶναι, s. dort) zu ergänzen; s. weiteres über die Proportionen bei ὡς, sowie auch bei εἶναι.

έως bis: έως τῆς περιφερείας 70, 3.

ζ (Zahlzeichen) = 7: 40, 8.
 ζητεῖν suchen 42, 10; πολλῶν
 ζητούντων 26, 2; ζητηθέν 42, 21.

η 1) oder 56, 17; 101, 30; ἀλλ² η nach einer Negation: außer, sondern nur 103, 15; η η η entweder — oder 46, 12; 74, 10.
 2) nach Kompar.: als 54, 5; 54, 17; 54, 22.

ήγεῖσθαι glauben, meinen: ήγοῦνται 38, 23.

ημείν gekommen sein, da sein; kommen: ηξεί διὰ τοῦ Β 62, 6.

ήμέτερος, 3, unser 42, 12.

ήμικύκλιον, τὸ, der Halbkreis
30, 19; 30, 28; 32, 9; 32, 10;
32, 19 etc.; τοῦ ἡμικυκλίου
32, 10; 34, 9; 34, 21, 34, 23;
42, 18 etc.; τῷ ἡμικυκλίῷ
32, 12; 34, 4; 34, 27; 48, 18;
70, 13 etc.; τὰ ἡμικύκλια
32, 8; 34, 1; 34, 8; 34, 14;
τῶν ἡμικυκλίων 34, 3; 34, 19;
48, 20; 48, 22; τοῖς ἡμικυκλίοις 34, 16.

ήμιόλιος, 3, (ήμι, δλος) das Ganze und die Hälfte, anderthalb, anderthalbmal so groß (mit Gen.): ήμιολία 58, 11; 64, 12; 64, 15; 66, 11; 66, 16; 66, 18; ήμιόλιον 64, 11. ἤπερ als etwa 74, 19. ἤτοι (erklärend) nämlich 76, 22; ἤτοι — ἤ entweder — oder

 $\overline{\hat{\sigma}}$  (Zahlzeichen) = 9: 40, 8;  $\delta \overline{\hat{\sigma}}$  (s.  $\overline{\delta}$ ) 40, 19. S. auch  $\dot{\epsilon}\nu\nu\dot{\epsilon}\alpha$ .

76, 6; 120, 13.

θάλαττα, ή, das Meer: κατὰ θάλατταν 98, 1.

θαυμαστός, 3, wunderbar, merkwürdig: θαυμαστόν mit Akk. c. Inf. 42, 15; θαυμαστόν ὅτι 111, 23.

θεώρημα, τὸ, das Betrachtete, Untersuchte; der aus der Untersuchung hervorgehende Satz, Lehrsatz, das Theorem 42, 21; 50, 8; τοῦ θεωρήματος 46, 2; 60, 5; 72, 6; 78, 5; 112, 2; τῷ θεωρήματι 50, 24; 52, 2. Θεώρημα ist öfters zu ergänzen, namentlich bei den Euklidzitaten: s. z. B. 54, 14; 60, 8; 60, 12.

 $\bar{\iota}$  (Zahlzeichen) = 10;  $\iota \alpha = 11$ : 40, 8;  $\bar{\iota} \beta = 12$ : ἐν τῷ  $\bar{\iota} \beta$   $\beta \iota \beta \lambda l \iota \varphi$  32, 8;  $\iota \gamma = 13$ : διὰ  $\bar{\iota} \delta \bar{\iota} \gamma$  (erg. θεώρημα) 54, 14:  $\bar{\iota} \delta = 14$ : ἐν τῷ  $\bar{\iota} \bar{\delta}$  θεωρήματι 52, 2;  $\iota \varsigma = 16$ : ὁ  $\bar{\iota} \bar{\varsigma}$ (8,  $\bar{\delta}$ ) 40, 19.

igen. Adv.  $i\partial l\omega_S$  eigens 11, 17.

lδιότης, ή, die Eigenheit, Eigenart: τῆς ἰδιότητος 115, 20. inavos, 8, zureichend, ausreichend: οὐχ ἱπανόν 44, 13. ίνα damit (Absicht) 90, 31. Ισάπις gleichvielmal, gleichoft: δ ἰσάκις ἴσος (ἀριθμός) die gleiche (Zahl) gleichvielmal (genommen), d. h. die durch Multiplikation einer Zahl mit sich selbst entstehende Zahl (s. γίνεσθαι u. ἐπί) 40, 1. Ισόπλευφος, 2, gleichseitig: τοίγωνον Ισόπλευφον 108, 84. l'oos, 8, gleich (einigemal mit dem Gen. konstruiert, statt, wie sonst gew., mit dem Dat., vielleicht als Ellipse zu erkl.): ἴσος τῷ τριγώνφ 32, 15; 50, 30; 50, 31; τφ τραπεζίφ 56, 17; 56, 24; ähnl. 64, 4 etc.; δ ἰσάκις ἴσος 40, 1; ἴση 34, 4; 42, 19; 52, 82; 54, 11; 58, 18 etc.; l'oov 82, 11; 34, 8; 84, 15; 34, 26 etc.; ἴσον τετράγωνον ein (inhalts-)gleiches Quadrat 26,8; 28, 15; 28, 17; 36, 1; 36, 19 etc.; δύναται έκατέρα **ίσον** και αί πλευραί 70, 28; ίσου 50, 22; 76, 8; 76, 9; Ev low χούνω 118, 12; ίσην ήμικυnllov 46, 12; 46, 14; ίσην τῶν (γωνιῶν) 50, 17; ἴσην τῆ γωvlα 50, 13; ferner 62, 4 etc.; ίσοι 84, 23; 110, 9. 34, 6; 52, 32; 54, 7; 54, 9; 54, 10 etc.; l'oa 34, 8; 56, 16; 56, 17; 72, 25 etc., ἴσα ἐστὶν άλλήλοις ὁ μηνίσκος μετὰ τοῦ τμήματος τῷ τραπεζίο καὶ τοῖς τμήμασιν 56, 7; ἴσων 52, 24; 56, 9; 56, 11; 56, 16; 56, 23; ἴσας 48, 19; 50, 21; 52, 10; 54, 9, 56, 20 etc. — ἴσον δύνασθαι 8. δύνασθαι. Adv. ἴσως vielleicht 40, 22; 42, 8; 42, 13; 42, 20; 44, 16 etc.

ἰσοσκελής, 2, gleichschenklig: ἰσοσκελές 50,5; 62, 10; 104, 1. ἰστοφεῖν erforschen, erkunden; (erforschtes) berichten: ἰστοφεῖ 111, 23; ἰστόφησεν 68, 10.

ίστορία, ή, die Geschichte. ή γεωμετρική ἰστορία die Geschichte der Geometrie (des Eudemus): τῆς γεωμετρικῆς ἱστορίας 46, 21; ἐν τῆ γεωμετρικῆ ἱστορία 46, 9.

ἴσχειν (verstärkte Form von ἔχειν): ἴσχοντες s. ἔχειν.

x (Zahlzeichen) = 20; xε = 25: δ xε (s. δ) 40, 17; 40, 18; ἐπλ τὸν κε (s. ἐπί) 40, 27; πθ = 29: διὰ τὸ κθ (erg. θεώρημα) 60, 8.

κάθετος, 2, (Adj. verb. v. καθιέναι)herabgelassen. ἡ κάθετος (erg. γραμμή) die Senkrechte, das Lot (synon. mit ἡ δρθή u. πρὸς δρθάς) 120, 17. S. auch ὑποτείνουσα.

καθηγεμόν, ό, der Führer, Leiter, Lehrer 42, 12; τὸν καθηγεμόνα 44, 1.

καθιστάναι hinstellen, einsetzen, in einen Zustand versetzen: εἰς ἀπόγνωσιν καταστήσαι 44, 14.

καθολικός, 3, das Ganze betreffend, allgemein 76, 4.

παθόλου (= παθ' ὅλου) allgemein 36, 6; 36, 7; 46, 11; 46, 15; 76, 49.

ual 1) und (Bindungspartikel) 26, 4; 28, 1; 28, 4; 28, 9; 28, 10 etc. (natürlich überaus häufig); in mathem. Sätzen hat nai oft mehr als nur verbindenden Charakter: τῶ τραπεζίω και τοῖς τμήμασιν zusammen mit (im Sinne der Addition, dem vorausgehenden μετά entsprechend) 56, 9; ebenso ò μηνίσκος και τὰ τιήματα vermehrt um 72, 24; zu Anfang von Sätzen bleibt es oft unübersetzt, oder wird auch mit und wiedergegeben, oder mit nun, auch, doch etc. 28, 19; 32, 1; 40, 22; 46, 1 etc.; nal - nal sowohl -als auch 46.14: τέnαί s. τέ. 2) bei Wörtern, die eine Ahnlichkeit oder Gleichheit ausdrücken, heißt es wie: icov nal ai êt alevoai ebenso groß wie 70, 28. 3) mehr adv., auch, gleichfalls 26, 4; 28, 17; 30, 11; 32, 7; 36, 16 etc. (sehr häufig); ual αὐτός ebenfalls 106, 1; και αύταί 54, 10; και αύτοῖς 78, 9; και ούτοι gleichfalls 115, 23; καὶ τοιαύτη 36, 12. 4) mit andern Partikeln: nal yag s. yag; nal - dé aber auch 34, 7; 38, 12; 42, 4; 44, 20; 46, 22 etc.

παίτοι obwohl (mit Partiz., wie ; καίπες) 40, 19; 76, 16.

κακός, 3, schlecht. Adv. κακῶς in ungehöriger, unerlaubter Weise 108, 3.

καλείν beim Namen rufen, nennen: καλεί 44, 26; 111, 22; καλοῦσιν ὀνόματι 98, 4; καλείται 118, 5; ἐκαλείτο 102, 10; καλουμένης 44, 22; 111, 18.

παλός, 3, schön. Adv. παλῶς schön, gut, mit Recht 74, 11. πἄν (= παλ ἐάν) wenn auch 76, 20.

 $\mathbf{x} \dot{\alpha} \mathbf{v} \mathbf{v} \alpha \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{\partial} \alpha \ (= \mathbf{u} \alpha \mathbf{i} \ \dot{\epsilon} \mathbf{v} \mathbf{v} \alpha \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{\partial} \alpha) \ \mathbf{s}.$   $\dot{\epsilon} \mathbf{v} \mathbf{v} \alpha \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{\partial} \alpha.$ 

κατά, I. mit dem Gen., von
— herab, hinab, z. B. von
einem Punkte, der eine Gerade durchläuft (hinabläuft):
φερομένφ κατὰ τῆς BA 118,
12; ähnl. 118, 16; doch sagt
Pappus kurz zuvor φέρεσθαι κατὰ τὴν περιφέρειαν
(s. unten).

II. Mit dem Akk. 1) In dem mathem term techn. κατά τι σημείον in einem Punkte (eine Gerade wird in einem P. geteilt, zwei Linien treffen sich in einem Punkte usw.): κατὰ ξυ σημείου ἐφάψεται τοῦ κύκλου 30, 2; κατὰ ἀύο 30, 3; καθ' ᾶ (den Punkten), in denen 28, 5; κατὰ σημείου 30, 4 (bei 28, 22 besser: punktweise); κατά τι σημείου 118, 19; τετμήσθω ή ΑΒ δίχα τλ σ in (dem Punkte) κατβσοῦνται κατὰ τι σκεσοῦνται κατὰ το κατροῦνται κατὰ το κ

τὸ Z 54, 8; ähnl. 54, 12; 58, 14; τέμνουσα την γραμμήν κατά τὸ Η 120, 17; ähnl. 122, 16; hierzu kann man auch rechnen αἰ κατὰ πορυφήν γωνίαι die Winkel am Scheitel. 2) Von einem Punkte, der eine Linie durchläuft, durch, entlang: φέρεσθαι κατά την περιφέρειαν 118, 10 (gewöhnlich gebraucht aber Pappus auch beim Durchlaufen von Kurven den Genitiv, s. oben u. sodann namentlich den Index von Hultsch). 3) Allg. zur Angabe der Ausdehnung über einen Raum hin und überhaupt zur Ortsbezeichnung, in, a af, über: κατά τὴν Ελλάδα 98, 5; κατά θάλατταν 98, 1. 4) Zur Angabe einer Rücksicht, Gemäßheit, Übereinstimmung, gemäß, zufolge, nach, durch, in betreff. im Verhältnis zu: κατά διαδοχήν 44, 19; 111, 15; κατά τὸ ἔθος 46, 19; κατά τὰ ἐξῆς 40, 2; κατὰ λέξιν 18; 46, 16; χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 28, 8; κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον 28, 2; κατά τρόπον 48, 4; κατὰ σύνθεσιν 40, 15; 40, 19; ähnl. κατὰ ἐπισύνθεσιν 40, 21; 40, 24; 42, 2; κατὰ τά 101, 28; καθά (= καθ' α) 102, 17; καθ' ην 111, 25; καθ' ἐαυτόν 76, 2; καθ' αύτήν 26, 22; κατά τὸ ξνατον (erg. θεώρημα; s. auch

διά) 52, 30; τὰ πατὰ γεωμετρίαν 93, 11.

καταγράφειν einschreiben: καταγράψαι κύκλου τὸ τρίγωνον ὁρθογώνιον 88, 21.

καταλαμβάνειν 1) ergreifen, erreichen: καταλαμβάνει 30, 8; καταλήψεται 30, 7. 2)(geistig) erfassen: κατείληπται 111, 27.

παταλείπειν übrig lassen, unangetastet lassen, insbes.
(als Rest bei Subtraktion oder Division) zurückbehalten: παταλίπωμεν τὸ λοιπόν 34, 26; τὰ παταλειπόμενα 56, 16; παταλειφθέν 34, 28. S. auch λοιπός.

κατάληξις, ή, das Aufhören, Abschließen, der Schluß (z. B. eines Verses): ή ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ κατάληξις vom selben (ausgehend) mit demselben (in dasselbe) abschließen, d. h. ebenso abschließen wie die (Ausgangs-)Grundzahl 40, 17.

πατασμενάζειν zurecht machen, einrichten; konstruieren (mathem. term. techn.): πατεσπεύασεν 58, 4; πατεσπεύασαν 46, 1; 111, 22.

κατασκενή, ή, die Zurichtung, Einrichtung; die (geometrische) Konstruktion (s. κατασκενάζειν): τὴν κατασκενήν 46, 3.

κατηγορία, ή, die Aussage, Anschuldigung; Prädikatsbestimmung, bei Aristoteles Grundaussageform, Kategorie (alles Aussagbare ordnet A. in der gleichnamigen Schrift in 10 Grundformen, Kategorien: Substanz, Qualität, Quantität, Relation (s. 100, 20), Ort, Zeit, Wirken, Leiden, Lage, Haben): ἐν κατηγορίας 76, 14; εἰς τὰς κατηγορίας (Kommentar) zu den Kategorien 44, 15.

neiσθαι (Perf. pass. v. τιθέναι)
liegen, daliegen, gelegt sein;
insbes. (in d. mathem. Spr.)
gemacht sein, sein: κείσθω
32, 19; 58, 9; ἐκείνης κειμένης (ruhig liegt, d. h.)
unverändert bleibt 76, 21.

κέντρον, τὸ, der Stachel, Stachelstab; der Punkt, wo der Zirkel eingesetzt wird, der Mittelpunkt (des Kreises): 58, 5; 60, 3; κέντρου 60, 10; 60, 11; 62, 9; περί (τὸ) κέντοον 68, 14; 118, 7; 120, 7; 120, 16; 122, 14. - n έκ τοῦ κέντρου (erg. γραμμή) ist term, techn, für Radius. für den die Griechen kein besonderes Wort hatten: n δε έκ τοῦ κέντρου ίση έστλ τη τοῦ έξαγώνου πλευρά 72,5; της έκ τοῦ κ. 64, 13; 124, 8; τη έκ τοῦ κ. 70, 16; έκ κέντρου γὰρ ἴσαι 62, 11; αἱ ἐκ τοῦ π. 72, 4; αἱ ἐκ τοῦ κ. έπιζευγθείσαι 70. 3: των έκ τοῦ κ. διπλή έστιν ή διάμετρος 34, 5; των έκ τοῦ κ. ήμιολία 58, 10; 66, 12; ταίς й той м. 34, 7. An den Stellen 62, 4 u. 62, 17 ist 'mit Absicht ἀπὸ τοῦ κέντοςου statt ἐκ gesagt, weil ein neutralerer Ausdruck gewählt werden mußte: denn 'daß ἡ ἀπὸ τοῦ κέντοου ἐπὶ τὸ B ein Radius (ἐκ τοῦ κ.) sei, soll eben hier erst bewiesen werden (s. ἀπό).

κέρας, τὸ, das Horn: τὰ πέρατα 44, 7.

κερατοειδής, 2, hornförmig: τη κερατοειδεί (γωνία) 42, 19; αί κερατοειδείς (γωνία) 44, 10. κινείν bewegen. Pass. (bewegt werden, daher) sich bewegen: κινείσθω 118, 8; κινουμένη 118, 18.

 κίνησις, ή, die Bewegung: ἐκ διπλῆς κινήσεως (Name einer Kurve des Karpus) 17; 44, 26; 111, 21; τοιαύτης γινομένης κινήσεως 118, 18.

Κλαζομένιος, δ, der Klazomenier, Beiname des Anaxagoras, 93, 10.

κλεινός, 8, berühmt: κλεινῶν 42, 21.

κογχοειδής, 2, (ἡ κόγχη) muschelförmig. ἡ κογχοειδὴς γραμμή Muschellinie, Konchoide: ἐκ τῶν κογχοειδῶν γραμμῶν 115, 18; ἐπὶ τῶν κογχοειδῶν (erg. γραμμῶν) 116, 19

notλos, 3, hohl, konkav: κοίλη 118, 22.

noivos, 3, gemein, gemeinsam: noivý 52, 32; 60, 13; 60, 16; noivýs 97, 11. noivos bedeutet vielfach, eine Größe (als zweien, z. B. den beiden Seiten einer Gleichung, gemeinschaftlich, d. h.) beiderseits addieren (s. προστιθέναι), subtrahieren (s. ἀφαιρείν), damit multiplizieren etc.: κοινὸν ἀφηροήσθω τὸ τμῆμα es sei beiderseits das Segment weggenommen 32, 12; ebenso κοινὰ ἀφηροήσθω τμήματα 34, 18; κοινοῦ προστεθέντος 50, 28; 72, 17; 72, 25; κοινὸν προστεθή 56, 22.

χορυφή, ή, der Gipfel, Scheitel; insbes. Scheitel des Winkels: αἰ κατὰ κορυφήν (γωνίαι) 60, 18.

κοχλιοειδής, 2, (ὁ κόχλος, ἡ κόγχη)
muschelförmig. ἡ κοχλιοειδὴς γραμμή Muschellinie:
τῆς κοχλιοειδοῦς 44, 24; 111,
19. Bei Pappus heißt es
κοχλοειδής.

xoχλίον, τὸ (dim. v. ὁ κόχλος Muschel, Schnecke), kleine Schnecke. περὶ τοῦ κοχλίον ist der Titel einer verloren gegangenen Schrift des Apollonius 113, 19.

xυκλικός, 3, zyklisch, insbes. eine zyklische Zahl, d. h. eine Quadratzahl, die mit derselben Ziffer endigt wie ihre Grundzahl (25 = 5², 36 = 6² etc.) 40, 27; κυκλικόν 88, 24; 40, 5; 40, 7; 40, 12; 40, 14; 42, 6; κυκλικοί 42, 3; κυκλικούς 40, 1; 40, 23. S. auch κύκλος. Adv. κυκλικώς 42, 4. κύκλος, ό, der Kreis 36, 4; 36, 21; 38, 6; 38, 10; 38, 20

etc.; τοῦ κύκλου 26,2; 26,23; 28, 14; 30, 3; 30, 6 etc.; τῶ núnla 26, 3; 28, 17; 36, 3; 36, 23; 44, 4 etc.; τὸν κύκλον 26. 13; 28, 21; 30, 27; 32, 18; 32, 21 etc.; oi núnlo: 32,7; 34,13; 48, 13; 48, 15; 68, 15 etc.; τῶν πύπλων 50, 20; 50, 28; 70, 23; τοῖς κύκλοις 48, 11. Als Kuriosum: oi õuotot κύκλοι 70, 25. - κύκλος kommt auch adjektivisch vor für zvalinós (vergl. 78τράγωνος υ. τετραγωνικός): 40, 17; 40, 18; κύκλον 42, 9; κύκλων 42, 4. Vielleicht hat Simplicius den Ausdruck μύμλος mit einer gewissen Absicht (um die törichte Zahlenspielerei "runder" zu machen) gebraucht.

Kυρηναῖος, ὁ, der Kyrenäer,
Beiname des Mathematikers
Theodorus, 98, 8; 100, 8.
πύριος, 3, berechtigt, giltig.
Adv. πυρίως: οὐοὲ πυρίως
nicht einmal eigentlich 74,
23. Kompar. πυριώτερον mit
größerer Berechtigung 74,18.
πωλύειν hindern: τί πωλύει
44, 4; οὐοὲν πωλύει nichts
hindert, daß = es kann
nichtsdestoweniger 100, 28.

κωνικός, 8, (ό κῶνος) zum Kegel gehörig. ἡ κωνική γοαμμή Kegelschnitt: τῶν κωνικῶν γοαμμῶν 116, 17.

 $\overline{\lambda} \text{ (Zahlzeichen)} = 30; \overline{\lambda \alpha} = 31:$   $\underline{\xi \nu} \text{ } \tau \widetilde{\phi} \text{ } \overline{\lambda \alpha} \text{ (erg. } \vartheta \varepsilon \omega \varrho \widetilde{\eta} \mu \alpha \tau \iota)$   $66, 7; \overline{\lambda \beta} = 32: \vartheta \iota \overset{\cdot}{\alpha} \tau \overset{\cdot}{\partial} \overline{\lambda \beta}$ 

(erg.  $\theta \epsilon \dot{\omega} \rho \eta \mu \alpha$ ) 54, 16;  $\overline{\lambda \gamma} =$  33:  $\overline{\lambda \gamma} \frac{\theta}{\delta \epsilon} \dot{\omega} \rho \eta \mu \alpha$  50, 8;  $\overline{\lambda 5} =$  36:  $\delta \frac{1}{\delta 5}$  (s.  $\delta$ ) 40, 18;  $\tau \delta \nu$   $\overline{\lambda 5}$  40, 5; 42, 1.

λαμβάνειν nehmen, 1) hernehmen, entnehmen: ἀπὸ γεωμετρικών άρχων είληπται hergenommen von 76, 3. 2) sich nehmen, sich erwerben, erhalten δόξαν λάβοι Ruhm erworben 98, 2; ähnl. δόξαν λαβόντων 93, 14; λαβούσα τούνομα 118, 4. 3) nehmen zu etw., benutzen, verwenden auf, sig: τὰ ληφθέντα είς την ἀπόδειξιν 76, 2. 4) nehmen (in d. mathem. Spr.), herstellen: ἡ τῶν ΘΓ ΓΒ εύθειῶν τρίτη ἀνάλογον λαμβανομένη εύθεζα 124, 2; αν ίσον τετράγωνον λάβωμεν 36, 2. 5) aufnehmen, annehmen: ην δπόθεσιν λαμβάνει 104, 6; ψεῦδος λαμβάνοντες (mit Akk. c. Inf.) 36, 23; παρά τὸ λαβεῖν 36, 7. 6) nehmen, wählen: την περιφέρειαν έλαβεν 78, 3; 78, 5; ληφθέντος κέντρου 62, 8.

λανθάνειν verborgen sein, verborgen bleiben, einem, τινά: τοῦτο τὸν πολυμαθέστατον ἔλαθεν Πορφύριον 111, 24.

λέγειν sagen, aussagen behaupten, einen etw. nennen, τινά τι: λέγω ὅτι ich behaupte, daß (typische Eröffnung der mathem. Behauptung) 122, 13; λέγει 46, 20; 72, 6; λέγουσι %8 112, 1; man sagt, es wird erzählt 94, 18; 97, 15; čleyov 42, 22; Eleye 42, 12; xuxliπούς δὲ ἔλεγον ἀριθμούς 40,1; λέγοι δὲ ἂν τὸν διὰ τῶν τμημάτων τὸν διὰ τῶν μηνίσκων 30, 14; λέγειν 30, 1; 103, 33; λέγοντος 40, 13; 76, 14; τή περατοειδεί λεγο- $\mu \dot{\epsilon} \nu \eta$  dem sogenannten 42, 19; τὰ λεγόμενα 46, 16; ή λεγθείσα die in Rede stehende 54. 22; ähnl. τὸ λεχθέν τμημα 54, 2; τῷ λεχθέντι 72, 28. S. überdies είπεῖν, εἴοειν u. φάναι.

λέξις, ή, die Ausdrucksweise: κατὰ λέξιν wörtlich 18; 46, 16. Λήμνιος, ό, der Lemnier 102, 19.

ληστής, ό, der Räuber: τοὺς ληστάς 95, 11.

ληστρικός, 3, räuberisch: ληστρική νηί Raubschiff 95, 9. λογιστικός, δ, der sich aufs Rechnen versteht, der Logistiker (Apollodorus) 89, 6. λογομάγειρος, δ, der Wortkoch 102, 10.

λόγος, ὁ (λέγειν), 1) das Sprechen, das (gesprochene) Wort, der Satz: λόγους 26, 10. 2) das Berechnen, insbes. (in d. mathem. Spr.) das Verhältnis: τὸν αὐτὸν λόγον 48, 7; 48, 10; κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον in demselben Verhältnis 28, 8; εἰς τὸν δοθέντα λόγον ἔτεμον τὴν γωνίαν in gegebenem Verhältnis 115, 25.

λοιπός, 3, übrig, übrig ge-

blieben, insbes. was bei einer Subtraktion als Rest bleibt: λοιπὸς ὁ μηνίσκος das alsdann (näml. bei der Wegnahme) übrig bl. M. 32, 14; ähnl. λοιποί οἱ μηνίσκοι 34, 22; τὸ λοιπόν den Rest 34, 27; τῆ λοιπῆ 42, 18; τὸ λοιπὸν εὐθύγραμμον 76, 10. S. καταλείπειν, ferner κοινός. λύειν lösen; entkräften, widerlegen 26, 7; 26, 9; 26, 10; 103, 14; λυτέον 26, 12.

μάθημα, τὸ (μανθάνειν), das Gelernte; die Wissenschaft. Im Plur. bes. die mathematischen Wissenschaften, die Mathematik: τὰ μαθήματα 98, 5; ἐπὶ τοῖς μαθήμασι 93, 13.

μαθηματικός, 8, zum Lernen gehörig; insbes. (s. μάθημα) zur Mathematik gehörig, mathematisch: τῆς μαθηματικής ἐπιστήμης 97, 11. ὁ μαθηματικός der Mathematiker: τὸν μαθηματικόν 96, 12; οἱ μαθηματικοί 116, 15; τῶν μαθηματικῶν 98, 7.

μαθητής, ό, der Schüler: τὸν μαθητήν 96, 24.

μάλα sehr. Kompar. μαλλον mehr, in höherem Maße 74, 6. Superl. μάλιστα am meisten, besonders 98, 7.

μανθάνειν lernen, erfahren: μαθησόμεθα 26, 7; μαθόντα 88, 20.

μέγας, μεγάλη, μέγα, groß. Kompar. μείζων, 2, 54, 6; 54, 14;

56, 18; 66, 9; 66, 18 etc.; μείζου 54, 1; 56, 2; μείζουος 56, 1; 56, 8; 56, 10; 56, 28; 76, 7; μείζονα 46, 13; 46, 14; 52, 8; 54, 5; 56, 19 etc.; μείζω 52, 12; μείζονες 48, 23; 110, 8; μείζονα 48, 22; 110, 4; μειζόνων 48, 21; μείζονας 78, 1. - μείζον δύνασθαι Β. δύνασθαι. — Superl. μέγιστος: μεγίστην 52, 19; 54, 18. μέγεθος, τὸ, die Größe, bes. Raumgröße: τὰ μεγέθη 30, 10; 42, 14; έπλ μεγεθών 42, 14; έν τοίς μεγέθεσι 88, 24; 42, 7; 42, 10.

μέθοδος, ή, das (wissenschaftl.)
Nachgehen, Verfolgen, Verfahren, die Methode, die (wissenschaftl.)
Untersuchung τῆς μεθόδου 26, 11;
τὴν μέθοδου 40, 22; 44, 20;
κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον
nach demselben Verfahren 28, 2.

μέν in der Tat, wirklich, fürsicherlich (zur Bekräftigung und Hervorhebung): καὶ ὅτι μέν 52, 27; τὸ μὲν γὰρ τρίγωνον 62, 1. Gewöhnlich in der Verbindung  $\mu \hat{\epsilon} \nu - \delta \hat{\epsilon}$  1) zwar (allerdings) - aber 58, 20; 76,15 95,14 97, 15; 100, 80 etc. 2) einerseits — andererseits 54, 13; 58, 16; 64, 18; 72, 19; 118, 9. Sehr oft bleibt μέν auch unübersetzt: 26, 5; 28, 21; 30, 2; 40, 1; 40, 6; etc. — μέν οὖν s. οὖν. μένειν bleiben, in Ruhe bleiben, fest, unbewegt bleiben 115. 9; μενούσης 76, 24.

μέντοι 1) fürwahr, freilich 30, 5; 44, 9. 2) indessen 46. 8; 108, 5. οὐ μέντοι οὐδί s. οὐδί.

μέρος, τὸ, der Teil 48, 17; τοτ μέρους 50, 29; 72, 18; ἐπὶ τὰ αὐτὰ (μέρη) 118, 22.

μέσος, 3, der mittlere: μέσον 88, 3; 101, 17.

μετά, I. mit dem Gen., mit. in Verbindung mit, zusammen mit. 1) In Verbindung mit, in Begleitung von: μετὰ τῆς διαμέτρου 54, 21; μετὰ ἄλλης μιᾶς 70, 12; μετὰ τῶν δύο τμημάτων έστί drückt eine Zugehörigkeit aus, die beiden Segmente gehören als Bestandteile zu der geradlinigen Figur 66, 1. 2) Zusammen mit, zur Bezeichnung einer Summe: οἱ μηνίσχοι μετὰ τοῦ ήμικυκλίου 34, 23; δ μηνίσκος μετά τοῦ τμήματος entspricht dem folgenden vo τραπεζίω καὶ τοῖς τμήμασιν (8. καί) 56, 7; μετά τοῦ μηνίσχου 74, 4; 74, 15; 76, 1; μετά μηνίσκων 101 18.

II. Mit dem Akk., nach (temporal): μετὰ τοῦτον 93,9; μετὰ λοιστοτέλην 112, 1.

μεταξύ zwischen (mit Gen.) 109, 9 τὸ μεταξὺ τῆς εὐθείας καὶ τῆςπεριφερείας ἐπίπεδον 80,5 ähnl. 58, 9; 118, 21.

μέτρησις, ή, die Messung: κύκλου μέτρησις Κτείι (Titel der berühmt. Abhandl. d Archimedes) VIII.

μη nicht (bei Wunsch, Verbot, Absicht, Befürchtung, Bedingung u. beim Inf.) 26, 6; 36, 6; 38, 12; 38, 16; 42, 16 etc. ἀσα δὲ μή, οἔ 103, 16. — εἰ μὴ ἄρα s. εἰ. S. ferner οὐ.

μηδέποτε niemals 106, 19; 108, 6.

μήκος, τὸ, die Länge: μήκει in der Länge 70, 16.

μηνίσκος, δ, das Möndchen 80, 16; 32, 15; 36, 7; 38, 11; 44, 1 etc.; τοῦ μηνίσκου 36, 15; 38, 4; 88, 5; 44, 6; 46, 10 etc.; τῷ μηνίσκου 34, 26; 36, 19; 72, 27; 74, 1; 76, 8 etc.; τὸν μηνίσκου 32, 16; 38, 18; 46, 6; 52, 7; 68, 5 etc.; οἱ μηνίσκου 34, 23; 36, 20; 38, 15; 74, 22; τὼν μηνίσκων 30, 15; 36, 12; 38, 8; 38, 11; 68, 12 etc.; τοῖς μηνίσκους 34, 25; 36, 22; τοὺς μηνίσκους 36, 18; 38, 1; 38, 2; 38, 9; 38, 12 etc.

μηνοειδής, 2, mondförmig: μηνοειδές τι τοῦ κύκλου τμήμα (s. τμήμα) 108, 2.

μήποτε nicht jemals, niemals.
Mit dem Indik. vielleicht
i= ich weiß nicht, ob nicht
etwa) 46, 1; 76, 18; 112, 2.
μήπω noch nicht 44, 16; 76, 13.
Vergl. ή u. οἔπω.

μήτε und nicht. μήτε — μήτε weder — noch 38, 4. S. μή. μικτός, 3, (μεικτός, μείγνυμι) gemischt: μικταίς γραμμαίς 115, 22.

ς. μικρότης s. σμικρός etc.

μνημονεύειν erwähnen: τῶν μνημονεύειν erwähnen: τῶν μνημονευομένων 100, 10. μόνος, 3, allein, nur: μόνω 76, 11; μόνοι 38, 16; μόνους 26, 10. Αdv. μόνον nur 80, 3; 38, 17; 40, 20; 46, 6; 68, 9 etc. οὐ μόνον—ἀλλὰ καί nicht nur—sondern auch 44, 11.

ναῦς, ἡ, das Schiff: νηί 95, 9.
νέος, 3, neu, jung. Kompar. νεώτερος 93, 12; νεωτέρων 118, 4.
νεύειν nicken, sich neigen; sich
richten (nach etw. hin): ἐπὶ
τὸ Β νεύονσα 58, 10; 58, 18.
νομίζειν als Brauch (νόμος),
Herkommen anerkennen, wofür anerkennen, halten,
glauben: ἐνόμισεν 26, 4; ἐνομίσθη 76, 14; ἐνομίσθησαν
98, 6.

νῦν nun, jetzt 42, 21.

ό, ή, τό, der, die, das. Da die einzelnen Formen des Artikels bei den zugehörigen Substantiven notiert sind und darüber überhaupt nichts zu bemerken ist, so bleibt zunächst nur übrig, die wichtigsten Stellen hervorzuheben, die sich auf die Verwendung des Artikels zu geometrischen Bezeichnungen beziehen. 1) Punkte: τὸ (τοῦ etc.) Α σημείον (σημείου etc.) 118, 9. Meist wird aber σημείον weggelassen, also kurz τὸ (τοῦ etc.) A 30, 23; 30, 24; 54, 8; 58, 10; 58, 12 etc.; τὰ (τῶν etc.) EZ die

Punkte E und Z 58, 13; 58, 15. S. ferner σημείον. 2) Linien:  $\dot{\eta}$  ( $\tau \tilde{\eta} s$  etc.) AB εὐθεία (εὐθείας etc.) 30, 19; ή ΒΕ⊿ περιφέρεια 118, 10. εύθεῖα wird fast immer weggelassen (wie ja eigentlich auch schon bei εὐθεῖα γραμμή zu ergänzen ist), also ή  $(\tau \tilde{\eta}_S \text{ etc.}) AB30, 22; 30, 24; 32,$ 19; 34, 17 etc.; αί (τῶν etc.)  $\Delta\Gamma$  BA die Geraden  $\Delta\Gamma$  und BA 54, 6; 54, 9; 54, 12;  $\delta \acute{v}o$ αί HZ ZB δυσί ταῖς KZ ZE ίσαι 60, 17. S. ferner εὐθεῖα. Wie εὐθεῖα, so ist aber auch πλευρά, περιφέρεια und namentlich γοαμμή vielfach zu ergänzen: ἡ ἐκ τοῦ κέντρου (γραμμή) ε. κέντρον. 3) Winkel: Die übliche Winkelbezeichnung ist  $\dot{\eta}(\tau \tilde{\eta} \varsigma$ etc.) ὑπὸ ΕΚΗ γωνία (γωνίας etc.) (die Erklärung s. unter ύπό) 66, 10; αί (τῶν etc.) ὑπὸ ΖΑΓ ΓΑΒ γωνίαι (γωνιών etc.) 54, 13. Meist wird aber yωνία weggelassen, also kurz ή (τῆς etc.) ὑπὸ ΓΑΒ 54, 15; 62, 12; 62, 13; 62, 14 etc.; ferner ή ὀοθή der Rechte. S. γωνία u. doðós. 4) Polygone u. andere Figuren: τὸ ΕΛΗ τρίγωνον 62,10; τῷ ΓΕΖΔ τραπεζίω 34, 23; τὸ ΑΓΒ ἡμικύκλιον 32, 3; 32, 9; δ ΑΕΓ μηνίσκος ίσος έστὶ τῷ ΑΓ⊿ τριγώνω 82, 15; oi ΓΗΕ, ΕΘΖ, ΖΚΔ μηνίσκοι 34, 22; usw. Auch hier werden die Substantiva vielfach weggelassen:

mentlich gilt das für ze (yw vo, und ganz besonders für teτράγωνον, s. z. B. die formelhaft gewordene Wendung to ἀπὸ τῆς AB unter ἀπό, ferner die Formel τὸ ὑπό (Rechtecksformel) unter oxó. — Die altertümliche Bezeichnung von Punkten, Geraden etc. s. unter ėni. — Der allgemeinen Sprache gehören ferner Kürzungen an wie: (oi  $\mu \hat{\epsilon} \nu$ ) — oi  $\delta \hat{\epsilon}$  89, 9; oi  $\pi \epsilon_0 i$ 'Ιπποκράτην 96, 23; 97, 1; τὰ κατά γεωμετρίαν 98, 11; τά ύπὸ τὴν τέχνην 101, 28; τὰ περί Ίπποκράτους 74, 6 μ ähnl.

oἴεσθαι meinen, glauben: οἴμαι (besonders als Zwischensatz eingeschoben u. ohne Einfluß auf die Konstruktion) glaub' ich 44, 13; 56, 6; οἴεται 46, 4; ἥετο 28, 11; 104, 3; 104, 24; 104, 33; ἤοντο 36, 16; 36, 21; 40, 8; οἴεσθαι 42, 7; ἡ οἰομένη 36, 13; ἤηθη 95, 15; 95, 18; 106, 1.

olneios, 3, zum Hause, zur Familie gehörig, verwandt; eigen, eigentümlich: τὰς οlnείας ἀρχάς 26, 10.

οίπειότης, ή, die Verwandtschaft: τὴν οίπειό ἢτα 48, 2. οίος, 3, wie beschaft η, in der Art, wie: οῖα 118, 23. Adv. οίον wie zum Beispiel 40, 3; 40, 5; 48, 18; 62, 9; 76, 14 etc. ὁπτάγωνος, 2, achteckig (fehlt bei Pape): ὀπτάγωνον στῆμας 106, 7. τὸ ὀπτάγωνον

 $\sigma \chi \tilde{\eta} \mu \alpha$ ) das Achteck 28, 1;  $\tau o \tilde{v}$  datayávov 28, 2.

 $\dot{o}$ χτώ (als Zahl mit  $\bar{\eta}$  bezeichnet)
110, 7.

όλίγος, 8, wenig: δλίγφ 93, 11; δλίγα 46, 17.

ῦλος, 3, ganz: ὅλη ἡ ὁπὸ ΒΗΛ 62, 15; ὅλη ἡ περιφέρεια 120, 2; τὸ ὅλον σχῆμα (insgesamt, vergl. τὸ πᾶν πλῆθος) 26, 27; τοῦ ὅλου κύκλου 124, 4; ὅλη τῆ ὑπὸ ΚΕΛ 62, 15; τὸν ὅλον κύκλον 86, 23.

ὁμαλός, 3, gleich, eben; gleichmäßig. Adv. ὁμαλῶς 118, 13.
 ὁμογενής, 2, gleichartig, verwandt 44, 3.

ομοιος, 3, ähnlich: δμοιον 50, 7; 50, 19; 52, 21; 70, 8; 78, 3; όμοίαν 78, 8; δμοιοι 70, 24; όμοια 48, 8; 48, 16; 48, 20; 50, 19; 50, 28 etc. Adv. δμοίως 122, 17.

ομως gleichwohl 42, 1; 44, 8; 110, 9.

ὄνομα, τό, der Name: ὀνόματι 98, 4; τοἕνομα 118, 5.

 öśýς, εἰα, ύ, scharf; spitz (von Winkeln; Gegensatz ἀμβλύς):
 όξεῖα 56, 1.

οποίος, 3, wie beschaffen, von welcher Art: όποίοι 38, 20. ὀργανικός, 3, mit Werkzeugen (Organen), Instrumenten, mechanisch: ὀργανική τις εὕρεσις 112, 2; ὀργανικήν ἐποιήσαντο τὴν πατασκευήν 46, 2. ὀρθογώνιος, 2, rechtwinklig: ὀρθογωνίου 32, 5; ὀρθογώνιον 50,5; 89,1; ὀρθογωνίοις 50, 25. Φός, 3, aufrecht, gerade, senk-

recht: δοθήν γωνίαν einen rechten Winkel 70, 18. n δρθή (erg. γωνία) der rechte Winkel, der Rechte: 600 75 66, 9; την δρθήν 42, 18; 50, 25; 50, 26; δρθαί 48, 21; 60, 9; 60, 14; 60, 16; đợ Đã v 48, 22; optale 54, 18; 60, 8. Adverb. πρὸς ὀρθάς (erg. γωνίας) senkrecht zu, τινί: 26, 20; 28, 4; 30, 25; 58, 8; 60, 8; 60, 11 etc. ἡ πρὸς ὀρθάς (erg. ἀχθεῖσα) die Senkrechte: αί πρός όρθας άχθεῖσαι 28, 5. όρίζειν abgrenzen, bestimmen, festlegen, definieren Med.): ὡρίσατο 50, 20; 74, 21; δρισθή 76, 21; ώρισμένην 78, 2; ώρισμένοις 78, 10.  $\delta \rho \mu \tilde{\alpha} \nu$  in Bewegung setzen (tr.), sich in Bewegung setzen

(intr.). Pass. auf brechen. ausgehen von (z. B. einem Prinzip): δομηθείς 108, 2; όρμηθέντες 115, 24; ώρμησθαι 26, 6. S. άπὸ und έκ.  $\delta s$ ,  $\tilde{\eta}$ ,  $\delta$ , welcher, welche, welches; der, die, das: ős 44, 19; 103, 33; 111, 15; 111, **24;** ñ 118, 23; ő 34, 27; ob 28, 13; 30, 28; 38, 4; 56, 24; 58, 5 etc.; \$\dip 56, 3; 68, 4; \dip 30, 15; 74, 9; 74, 16;  $\tilde{\eta}\nu$  44, 28; 44, 26; 54, 21; 111, 19; 111, 21 etc.; αί 26, 21; ών 26, 12; 56, 10; 74, 14; 78, 5; 89, 6 etc.; ols 100, 7; ous 26, 81;  $\tilde{\alpha}_{S}$  106, 13;  $\tilde{\alpha}$  28, 5. — Die altertümlichen Bezeichnungen  $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}\varphi$ '  $\dot{\eta}$  AB;  $\dot{\epsilon}\varphi$ '  $o\tilde{v}$  etc. s. unter ἐπί.

όσαπλάσιος, 3, wie vielfach, wie vielmal; όσαπλάσιοι (s. εἶς) 36, 20. S. auch τοσανταπλάσιος.

öσος, 3, wie groß, wieviel, im Plur. alle welche (oft zu umschreiben): ὅσοι 26, 10; ὅσα 103, 15; 103, 16. Adv. 1) ὅσον wieviel, wieweit, soweit: ὅσον ἐπὶ τῆ πανουργία soweit es auf seine Verschlagenheit ankommt 16; ebenso ὅσον ἐπὶ τούτφ 16; 44, 5; παρ' ὄσον insofern als 46, 5. 2) ὅσω: τοσούτω ὅσω um so — je 48, 22; 48, 24.

ὅσπερ, ὅπερ, ὅπερ, gerade der welcher, (oft nur) welcher:
ὅπερ (der Relativsatz ist aufgelöst) 48, 11; 50, 8; 56, 3;
62, 7; ὅπερ ἀδύνατον (ἄτοπον u. dergl., häufige Schlußformel) 54, 11; 122, 10; 122,
23; vergl. die Euklidsche Schlußformel ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

όστις, ήτις, ότι, wer nur immer, jeder der: ήτις ἄν διαχθή 118, 25; ήτις (einfach = ή) 30, 26.

όταν sobald als 111, 10.

öτι 1) daß: 28, 19; 40, 14; 40, 25; 42, 5; 48, 7 etc.; ὅτι δέ daß aber (dies so und so ist, beweist man so; häufige Beweisformel zu Beginn eines Satzes) 66, 4; 66, 9. 2) weil 28, 20; 40, 17; 40, 18.

ov, vor Vokalen ovn, vor aspirierten ovn, verstärkt ovnl, nicht (vergl. μη): ov 26, 12;

28, 23; 30, 4; 30, 6; 36, 7 etc.; oóx 26, 7; 36, 14; 40, 10; 40, 23; 42, 1 etc.; oóx 28, 20; 38, 6; 44, 13; 95, 14; oóxí durchaus nicht 68, 9.

oὐθέ und nicht, auch nicht, noch auch, nicht einmal 30, 6; 38, 5; 40, 26; 42, 22; 74, 23 etc.; οὐθέ γ' εἰ ε. γέ; οὐθὲ γὰρ οὐθὲ — οὐθέ denn selbst dann nicht einmal — selbst dann nicht 38, 9; οὐ μέντοι οὐθέ auch keineswegs 68, 10.

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν, keiner, niemand: οὐδὲν κωλύει ε. κωλύειν; οὐδενός 100, 27. — 
οὐδέν (adverb. Akk.) in keiner Weise, durchaus nicht 42, 15. 
οὐδέπω noch nicht 100, 30; 
111, 27.

ούx 8. ού.

οὐκέτι nicht mehr, nicht weiter 103, 33; 108, 11.

οὖν nun, also 30, 1; 38, 17; 44, 13; 50, 31; 60, 10 etc.; μὲν οὖν also, nun also, nun 38, 21; 46, 4; 48, 6; 52, 5; 68, 5 etc.; allerdings 74, 6. οὖπω noch nicht 111, 12. S. μήπω.

ούσία, ή, die Habe, das Vermögen: τὴν ούσίαν 98, 10.

ούτε und nicht. ούτε — ούτε weder — noch 40, 18; 42, 17. ούτος, αύτη, τούτο, dieser, diese, dieses: ούτος 66, 4; 106, 18; 106, 20; αύτη 64, 14; 74, 18;

τούτο 34, 28; 72, 27; 106, 16; τούτου 56, 5; 72, 19; ταύτης 58, 9; τούτω 28.

14; ταύτην 30, 10; 54, 3; πρόθεσιν ταύτην das als Aufgabe 115, 16; ούτοι 36, 9; 36, 16; 40, 20; 46, 2; καλ ούτοι 115, 23; τούτων 70, 28; τούτοις 36, 22; 96, 21. Das Neutrum τοῦτο dies, dieses bezieht sich oft, wie im Deutschen, auf ganze Sätze und darin beschriebene Zustände, Verhältnisse, Operationen etc.: 26, 3; 28, 11; 28, 23; 38, 10; 42, 13 etc.; τούτου 40, 26; 50, 1; δσον έπλ τούτω 16; 44, 5; ταῦτα 38, 21; 40, 13; τούτων 60, 20; 64, 3. Adverb. Charakter haben διὰ τούτου 36, 17; έκ τούτου 95, 16; 108, 3; έν τούτω 76, 1; διὰ τοῦτο 42, 7; 42, 20; τοῦτο in dieser Hinsicht, damit 104. 4; διὰ τούτων 32, 16. - τοῦτ' ἔστι s. τουτέστι. - Adv. οῦτω(ς) (das bewegliche s vor Konsonanten ist ungleichmäßig behandelt) auf solcheWeise, so, folgendermaßen 26, 11; 28, 1; 36, 8; 38, 10; 38, 21 etc.; ώς — οῦτως bei Proportionen a. unter ώς. **hχ, οὐχί Β. οὐ**.

**ιός,** 3, alt. Kompar. παλαιόος (υ. παλαίτερος): ἐν τοῖς Ιαιοτέροις 76, 18.

- 1) wieder, wiederum
- 1; 28, 8; 58, 15; 106, 8; 9. 2) hinwiederum, an-
- rerseits 38, 13.

πανουργία, ή, die List, Verschlagenheit: τη πανουργία 16. πάντως, πάνυ 8. πᾶς.

παρά, I. mit dem Gen., von her, von seiten, von (zur Angabe der Quelle, des Urhebers): παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρείν μαθόντα 88, 20. II. Mit dem Dat. (meist bei

Personen), bei: παρὰ τοίς Πυθαγορείοις 44, 17; 111, 12. III. Mit dem Akk., neben, entlang. 1) Geometrisch, entlang, parailel: ἡ ἐφ' ή ΕΗ ήχθω παρά την έφ' η AB 58, 12. 2) Neben. daneben, d. h. daran vor-(also ausschließend). außer, mit Ausschluß von: τὸ παρὰ τὰ δύο τμήματα 64, 20. 3) Übertragen entsteht daraus die Bedeutung gegen, im Widerspruch mit: παρὰτὰς ἀρχάς 28, 19. 4) Zur Angabe des Grundes, infolge von, wegen, durch: παρὰ τὸ λαβεῖν 36, 6; παρὰ τί 36, 14; παρ' δσον 46, 5.

παραβάλλειν daneben werfen. legen; zum Vergleich daneben halten, an die Seite stellen: παραβαλείν 111, 26. παραδιδόναι hingeben, darreichen, überliefern, mitteilen: παραδιδόντες 116. 16; παραδούς 40, 23; παραδέδωκεν 115, 19; παραδίδοσθαι 76, 5.

παρακρούειν daneben (dah. auch falsch) schlagen, stoßen:

an die Wagschale stoßen, um zu täuschen. Bes. im Med. täuschen, eine Täuschung hervorrufen: παραπρούονται (als Parallelausdruck zu dem vorhergehenden παραλογίζονται) 26, 12. παραλαμβάνειν 1) etw. von einem, παρά τινος übernehmen überkommen: παρέλαβε 44, 20; 111, 15. 2) (geistig) übernehmen, lernen: ὡς παρελάβομεν 28, 16. 3) etw. herbeinehmen (zu sich), zuziehen, aufbieten, verwenden zu, είς (8. λαμβάνειν): είς τὸν τετραγωνισμόν παρελήφθη 118, 2.

παράλληλος, 2, nebeneinander, gleichlaufend, parallel 60, 6; 118, 11; παράλληλοι 54, 8; 54, 10; παραλλήλων 52, 13; παραλλήλους 54, 10.

παφαλογίζεσθαι (vorbei, d. h.)
falsch rechnen, falsche
Schlüsse machen, zu falschen
Schlüssen führen: παφαλογίζονται (s. παφακρούειν) 26,11.
παφαλογισμός, δ, d. Trugschluß:
οἰ παφαλογισμοί 101, 28.

παραμένειν da, dabei bleiben, verweilen: παραμένων 95, 11. παραπλήσιος, 3 u. 2, beinahe, nahe kommend, ähnlich. Adv. παραπλησίως: παραπλησίως: παραπλησίως τούτοις άπεφήναντο 96, 20.

παρατέλευτος, 2, der vorletzte: ἐν τῷ παρατελεύτῳ θεωρήματι 50, 23.

παρατιθέναι daneben setzen,

vorsetzen. Med. neben sich hinstellen, (als Beweis für sich) anführen: παφέθετο 74, 14.

παριέναι vorbeilassen; übergehen: παρηκεν 56, 5.

παροδεύειν vorübergehen, vorbeiziehen längs, τί: ἡ ΒΓ τὴν ΒΑ εὐθείαν παροδευέτω 118, 15.

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, 1) jeder, im Plur. alle: πãς μηνίσκος 36, 7; 38, 11; 44, 8; 46, 12; 76, 5 etc.; παντί πολυγώνω 28, 14; πάντα μηνίσκον 68, πᾶσαν γωνίαν 115, 20; παν εύθύγραμμον 56, 25; παν τὸ δοθεν εὐθύγραμμον σχημα (Artikel) 106, 15; ούτοι πάντες 46, 2; πάντες οί μηνίσκοι 36, 20; πάντα τὰ ληφθέντα 76, 2; τῶν ἡμικυκλίων πάντων 48, 20; πάντων μηνίσκων alle (denkbaren) 38, 19; πάντας τούς 40, 23; πάντα 95, 10; 98, 3. 2) ganz: ὁ πᾶς κύκλος 38, 5; τοῦ κύκλου παντός 36,18; παντός 38,12; τον πάντα κύκλον 38, 9; κατά πᾶσαν τὴν Ελλάδα 98, 5. Adv. 1) πάντως ganz, durchvollständig 78, aus, 2) πάνυ ganz, sehr: μικράς πάνυ 106, 13; 106, 14.

πειρᾶσθαι unternehmen, versuchen: πειρᾶται 32, 17.

πέμπτος, 3, der fünfte: ἐν τῷ πέμπτῳ (erg. θεωφήματι) 62, 2; διὰ τὸ πέμπτον (erg. θεώφημα) 62, 13.

πεντάγωνος, 2, fünfeckig. τὸ

πεντάγωνον das Fünfeck: τῶν πενταγώνων 98,1; 99,15. πεντάχις fünfmal 40, 17.

πέντε fünf (als Zahl mit  $\bar{\epsilon}$  bezeichnet) 40, 8; 40, 17.

πεντηποστολόγος, δ, der ein Fünfzigstel (als Zoll) einsammelt, der Zolleinnehmer: τῶν πεντηποστολόγων 94, 12. πέρας, τὸ, die Grenze, das Ende, der Endpunkt: τὰ πέρατα τῶν γραμμῶν 26, 25; ähnl. 28, 6; τὰ πέρατα τοῦ τμήματος 106, 7; 106, 10.

περί, I. mit dem Gen., um = in betreff, über, von: περίτης ψευδογραφίας 38,21; περί τοῦ Χίου Ἱπποκράτους 74, 6; περί τῆς ἐπιστήμης 97, 11; περί Ἱππάσου 97, 15; περί ποιητικῆς 102, 18; περί τοῦ κοχλίου 113, 19; περί τῶν γραμμῶν 116, 15.

II. Mit dem Akk., um - her-1) Geometrisch, von Kreislinien u. daraus gebildeten Figuren, die um Punkte, Linien (wir sagen dann gew. lieber: über), oder um andere Figuren beschrieben werden (s. περιγράφειν umschreiben; s. ferner auch ἀπό u. ἐπί), a) um Punkte: περί κέντρον τὸ Α περιφέρεια γεγράφθω ἡ BE⊿ 118, 7; 120, 16; 122, 14; ἔστωσαν περί πέντρον έφ' οδ Κ δύο κύκλοι 68, 14. b) über (um) Linien (Strecken): περί τὴν ΑΓ ἡμικύκλιον περιγεγρά $p\partial \omega \tau \delta AE\Gamma 30, 28; \text{ ähnl.}$  30, 18; 32, 19; 34, 1; sehr oft ist περιγεγραμμένος zu ergänzen: ὁ περὶ τὴν τοῦ τετραγώνου πλευράν μηνίoxog 44, 8; ähnl. 86, 8; 86. 16; 88, 18 (vergl. mit diesen Stellen ὁ ἀπὸ τὴς τοῦ τετο. πλευράς 44, 2; ferner τὸν ἐπὶ τής του τετρ. πλ. 68, 9); τοίς περί τὰς τοῦ έξανώνου πίευοὰς ἡμικυκλίοις 84, 17; τῶ περί την ΑΒ διάμετρον κύnλω 36, 3; οί περί αὐτὰς nú**πλοι 32, 7; 34, 13; τὸ τμήμα** τὸ περί τὴν βάσιν 50, 80; ähnl. 50, 6; 50, 16; 50, 21 usw. c) um Figuren: περί τὸ δοθέν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι 62, 2; āhnl. 50, 4; περιγεγράφθω περί τὸ ΕΖΗ τοίγωνον τμήμα κύκλου 62, 19: τοῦ περί τὸ τραπέζιον γραφησομένου κύκλου 60, 4 usw. 2) Um etw. herum sein, d. h. in der Nähe von, in der Umgebung von, beschäftigt mit, um; daher auch in bezug auf, in betreff: οἱ περὶ Ἱπκοκράτην 96, 23; 97, 1; περί γιωμετρίαν 100, 8; περί αὐτήὰ 118, 4; περί τὰ ἄλλα 94, 1, περί άληθές 101, 29.

περιγράφειν umschreibel; insbes. (in der mathem Spr.) eine Figur (namentl. Keisfiguren) um, περί, and geom. Gebilde umschri ben (die Beispiele sind al unter περί zu suchen; verş auch έγγράφειν): περιγράφ 50, 17; περιγράψαι 62, 3; περιγράψας 50, 5; 52, 22; περιγραφόμενοι 38, 15; περιγραφέν 70, 19; περιγραφείσι 56, 20; περιγεγράφθω 32, 1; 32, 19; 34, 2; 62, 19; 70, 9; περιγεγραμμένον 30, 20.

περιέχειν rings umfassen, umgeben, einschließen (besonders gebraucht von den Schenkeln eines Winkels und den Begrenzungslinien einer geschlossenen Figur): ή ὑποτείνουσα μετά άλλης μιάς δοθήν περιέγουσα γωνίαν 70. 13; ας (γωνίας) αι περιέγουσαι εύθεῖαι (die Schenkel) έφαρμόσουσι 106. 13; ταῖς τὴν δοθήν περιεχούσαις 50, 26; τὰ περιέγοντα τὰς γωνίας τμήματα 106, 8 (s. die Anm. zu dem etwas ungewöhnl. Ausdr.); ὅπερ τμήμα καὶ τὸ τοίγωνον περιέξει 62, 8 (ungew. Gebr. v. περιέγειν, s. R, Anm. 88 u. R, 216); τὸ ύπὸ τῆς πλευοᾶς καὶ τῆς περιφερείας περιεγόμενον τιημα 32, 14; τὸ περιεγόμενον ἐπίπεδον ύπὸ τῶν εὐθειῶν καὶ της περιφερείας 56, 22; τὸ περιεχόμενον σχήμα ὑπό τε εύθείας και κύκλου περιφεοείας 74, 21: τὰ ὑπό τε τῶν πλευρών και των περιφερειών περιεχόμενα (τμήματα) 34, 22. περιέχειν ist oft zu ergänzen: s. ὑπό.

περιλαμβάνειν rings umfassen, umgeben, einschließen wie περιέχειν): τὸ τραπέζιον περιλήψεται χύχλος 60, 21; ähnl. 62,1; 62,7; περιλαβών κύχλφ 52, 17; περιλαμβανόμενον ύπό τῶν γραμμῶν 38,3; περιληφθήσεται χύχλφ 52,27. περίμετρος, ή, der Umfang: τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου 124, 7.

περιπίπτειν hineinfallen, anheimfallen, einem, τινί, in die Hände geraten, in die Gewalt geraten: περιπεσών

95, 9.

περιττός, 3, über das gewöhnliche Maß hinausgehend; insbes., bei Zahlen, (über das Gerade hinaus, d. h.) ungerade: τῶν (ἐφεξῆς) περιττῶν 40, 8; 40, 15; 40, 20; 40, 21; 40, 24 etc.

περιφέρεια, ή, der Umlauf, Umfang, die Peripherie. TEOLφέρεια bedeutet sowohl den ganzen Kreisumfang als auch nur einen Kreisbogen (s. Euklid III 2), wie wir ja übrigens auch im Deutschen bei Peripherie sowohl an das Ganze wie an einen Teil denken. Eine strenge Scheidung ist daher weder möglich noch nötig. In dem Referat des Pappus über Quadratrix die (118-124) bedeutet περιφέρεια meistens einen Quadranten (ausg. 122, 3; 124, 4 u. 124, 5), gelegentlich aber auch einen Teil davon oder überhaupt Peripherie. n entos (έξω, έντὸς) περιφέρεια "

äußere (innere) Bogen des Möndchens s. ἐπτός (ἔξω, ἐντός). ἡ περιφέρεια 42, 15; 56, 4; 64, 4; 76, 20; 118, 8 etc.; τῆς περιφερείας 30, 6; 32, 14; 44, 10; 56, 24; 58, 9 etc.; τῆ περιφερεία 28, 14; 30, 2; 78, 4; 104, 2; 104, 4 etc.; τὴν περιφέρειαν 28, 8; 30, 7; 46, 12; 50, 2; 52, 5 etc.; τῶν περιφερειῶν 28, 5; 34, 22; 44, 4; τὰς περιφερείας 26, 19; 76, 22.

πίπτειν fallen; stoßen, treffen auf: ἐπὶ τὸ Ε πεσεῖται 58,17. πλεῖν schiffen, zur See fahren: πλέων 94, 12.

πλείων, πλέον 8. πολύς.

πλευρά, ή, die Seite (insbes. eines Polygones): 30, 27; 56, 14; τῆς πλευρᾶς 32, 3; 32, 13; 44, 2; 46, 7; 46, 9 etc.; τῆ πλευρᾶ 72, 5; τὴν πλευράν 36, 9; 36, 16; 38, 19; 44, 9; 46, 6 etc.; αἰ πλευραί 28, 13; 32, 21; 34, 6; 70, 6; 70, 28 etc.; τᾶν πλευρᾶν 26, 18; 28, 3; 34, 21; 54, 19; 54, 21 etc.; ταῖς πλευραῖς 34, 5; τὰς πλευράς 28, 8; 34, 3; 34, 18; 34, 19; 38, 15 etc.

ποιείν, Ι. Akt., schaffen, machen, herstellen, bewerkstelligen; einen zu etw., τινά τι, machen: ποιῶ 106, 7; ποιεί 60, 8; ποιοῦμεν 106, 11; ἐποίει 28, 7; ποιῶμεν 106, 12; καὶ τοῦτο ἀεὶ (ἐφεξῆς) ποιῶν 28, 11; 104, 2; 104, 24; 104, 33; τὸ τετράγωνον τοσανταπλάσιον ποιοῦντες 36,

20; ἐἀν ποιήσω κύκλον beschreibe 106, 4; ποιήσαι 76, 11; πεποιήκασι 115, 22. — II. Med. 1) sich etwas schaffen, bereiten, (sich) etw. zu etw. machen: ἀρχὴν ἐποιήσαντο 48, 6; ὀργανικὴν ἐποιήσαντο τὴν κατασκευήν ἐποικούντο τὴν ποιησάμενοι κώτην 115, 16. 2) zur Umschreibung dienend: ποιείσθαι τὴν δείξιν 38, 21.

ποιητικός, 3, zur Dichtkunst gehörig. ἡ ποιητική (erg. τέχνη) die Dichtkunst: περὶ ποιητικής die Poetik (des Aristoteles) 102, 18.

ποικίλος, 3, bunt, mannigfach. Adv. ποικίλως 46, 1; 111, 22. πολύγωνος, 2, vielwinklig, vieleckig: χωρίον πολύγωνον 26, 14; πολύγωνον σχήμα 106, 11. Superl. πολυγωνότατος: πολυγωνότατον σχήμα 106, 12. τὸ πολύγωνον (erg. σχήμα) das Polygon 28, 10; 28, 12; 28, 16; 106, 16; πολυγώνω 28, 14.

πολυμαθής, 2, viel gelernt habend, gelehrt. Superl. πολυμαθέστατος: τὸν πολυμαθέστατον Πορφύριον 111, 24. πολύς, πολλή, πολύ, viel: πολὸν χρόνον lange Zeit 95, 11; πολὸ χρυσίον 94, 11; πολλοί 44, 26; 111, 22; πολλῶν 26, 2; 93, 10. Αdv. ἐπλ πολὸ 106, 11. Κοmp. πλείων, πλέον: πλείω 30, 4. Αdv. ἐπλ πλέον 48, 5.

πόρισμα, τὸ, das Erworbene,

der Gewinn; insbes. (in d. mathem. Spr.) der Zusatz, der sich aus einem mathem. Satze von selbst ergibt: ώς τὸ πόρισμα λέγει τοῦ προτελεύτου Φεωρήματος 72. 6; διὰ τὸ πόρισμα τοῦ πρώτου Φεωρήματος 60, 4.

ποτέ 1) irgend einmal, jemals 128, 11; 30, 7; 104, 3; 104, 25; 104, 33. 2) verallgemeinernd (nach Relativen) nur immer: ὁποῖοί ποτε 38, 20.

πρό vor (räumlich u. zeitlich): πρὸ Αριστοτέλους 76, 17.

προάγειν vorwärts führen, fördern: προάγοντε 98. 7.

πρόβλημα, τὸ, das Vorgelegte, die vorgelegte Aufgabe, das Problem 46, 1; 111, 22.

προγράφειν vorher, zuvor zeichnen, vorher beweisen: προγράφας 58,3; τοις προγεγραμμένοις 122, 18.

προδειπνύναι vorher zeigen, beweisen: διὰ τοῦ προδεδειγμένου 32, 17.

πρόδηλος, 2, klar vor Augen liegend: πρόδηλον 'erg. εστί; ώς 124, 5.

προειπείν vorher sagen: ώς προείρηται 120, 9.

προομολογείν vorher vereinbaren, festsetzen: ἐχ τῶν προωμολογημένων 60, 1.

πρόθεσις, ή, das Vorlegen: die vorgelegte Aufgabe: πρόθεσιν 115, 15.

πρός, I. mit dem Dat., bei, an, insbes. zur Bezeichnung der geom. Lage: αὶ (γωνίαι)
πρὸς τῷ Γ 60, 9; āhnl. 60,
10; 60, 14; 60, 16: 68. 3: αἱ
πρὸς τῷ βάσει γωνίαι 62, 11;
πρὸς τῷ ἐπτὸς περιφερεία 78,
4; 78, 9; πρὸς τῷ περιφερεία
bei, d. h. auf der Peripherieseite, nach der P. hin
104, 1.

II. Mit dem Akk., nach—hin, gegen, zu. 1) Geometrisch, zur Bezeichnung einer Richtung: πρὸς τὰν περιφέρειαν nach der P. 120, 1; πρὸς όρθάς s. όρθός. 2 Etw. zu jem. sagen, gegen jem. sprechen, einen Einwurf machen gegen: πρὸς τὸν παθηγεμόνα 44, 1: πρός Αντιφώντα 103, 32: ή ένστασις πρός τόν τετραγωνισμόν 38, 7. 3 Allg., sich beziehen auf, sich verhalten zu z. B. nützlich sein zu, verwandt sein mit: διά την οίχειότητα πρός τον néndor 48,2 : tor noos aétois χοησίμων 45, 6; χρειώδης πρός τὸ εύρεῖν 118, 23: Δς έγει τὰ δ πρὸς τὸ 🖟 Β. έχειτ. Besonders haufig wird acce bei Proportionen verwendet: ώς εύθεῖαι πρὸς τὰς εύθείας δυνάμει TUTUATA πρὸς τὰ τμήματα 64, 16: und so namentlich in den Verbindungen mode distinces. aliria: s. hierzu ciiriwr und ferner ώς, είται u. έχειτ. προσαγορεύειτ anreden, benennen. nennen: ποσαγοφείτει 44, 24; 111, 19; προσαγορεύουσι 98, 3.

προσήκειν zukommen, angemessen sein: προσήκει λύειν 103, 15.

προστιθέναι hinzufügen: δλίγα τινὰ προστιθείς 46, 17; mathem., im Sinne der Addition ἐὰνποινὰνπροστεθή 56, 22; κοινοῦ προστεθέντος 50, 29; 72, 17; 72, 26. S. κοινός u. ἀφαιρείν.

πρότασις ή προτείνειν), der orgelegte) vorliegende Satz: τὴν πρότασιν 48, 13.

προτείνειν vorhalten, vorlegen, bes. als Aufgabe: προτείνας οῦτως 50, 9.

προτέλευτος, 2, der vorletzte (fehlt bei Pape) τοῦ προτελεύτου θεωρήματος 72, 6.

πρότερος, 3 (Kompar. v. πρό) vorder; früher. Adv πρότερον vorher, zunächst 120, 15. πρόχειρος, 2, zur Hand, leicht zu beschaffen, geläufig. Adv. προχείρως; Kompar. προχειρότερον leichter, einfacher 58, 20.

Πυθαγόρειος, δ, der Pythagoreer: τοῦ Πυθαγορείου 44, 19; 111,14; οἱ Πυθαγόρειοι 98, 9; τῶν Πυθαγορείων 97, 15; 98, 10; παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις 44, 17; 111, 13.

πρώτος, 3, (Superl. v. πρό) der erste 97, 16; 100, 9; πρώτον 48, 3; 50, 24; 52, 30; 54, 14; 54, 16 etc. (s. βιβλίον); πρῶτον 48, 6; 88, 21; 89, 11;

πρῶτοι 98, 6. Adv. πρῶτον zuerst 40, 14; 50, 1.

πώ irgend, noch: οὐκ ἔστι πω 76, 16.

πῶς wie? auf welche Weise?(Adv. der dir. u. indir. Frage)52, 3; 76, 11.

 $\overline{\varrho}$  (Zahlzeichen) = 100;  $\overline{\varrho x}$ = 120;  $\overline{\varrho x}\overline{\epsilon}$  = 125:  $\delta$   $\overline{\varrho x}\overline{\epsilon}$ (s.  $\overline{\delta}$ ) 40, 27.

φάδιος, 3, leicht (zu machen), mühelos: φάδιον (erg. ἐστί) συστήσασθαι 124, 6.

 $\overline{\sigma}$ (Zahlzeichen) = 200;  $\overline{\sigma}\iota$  = 210;  $\overline{\sigma}\iota$  = 216:  $\dot{\sigma}$   $\overline{\sigma}\iota$ 5 (s.  $\dot{\sigma}$ ) 42, 1.  $\sigma$ αφήνεια,  $\dot{\eta}$ , die Klarheit, Deutlichkeit; εἰς  $\sigma$ αφήνειαν 46, 17.

σαφής, 2, klar, deutlich, einleuchtend: ὡς σαφή 56, 6.

σημείον, τὸ, das Zeichen, Merkzeichen, Abzeichen; in der mathem. Spr. der Punkt: τὸ Β σημείον 118, 14; 118, 16; ὑφ' οῦ σημείον γράφεταί τις γραμμή 118, 20; τῷ Β σημείον 118, 11; τὸ Λ σημείον 118, 9; κατὰ σημείον 28, 22; 30, 4; κατὰ ἔν σημείον 30, 2; κατά τι σημείον 118, 20; τῷν σημείων 28, 4. σημείον ist oft zu ergänzen; s. weiteres über die Bezeichnung der Punkte bei ὁ, ἡ, τὸ, sowie bei ἐπί.

σμικρός, 3, u. μικρός klein: μικρὰς πάνυ 106, 12; σμικρὰς πάνυ sehr flach (oder geringfügig; s. 107, Anm. 2) 106, 14. σμικρότης, ή, die Kleinheit: διὰ σμιπρότητα 28, 13; 106, 20. σοφιστής, δ, der Sophist 102, 10. σπειρικός, 3, (ή σπείρα) gewunden. ή σπειρική γραμμή die Spire: έπλ τῶν σπειοικῶν 116, 20.

\$ (Zahlzeichen) = 6: ἀπὸ τοῦ \$  $(\mathbf{s}.\ \overline{\delta})\ 40,\ 6;\ \tau\grave{\alpha}\ \overline{\varsigma}\ 68,\ 1;\ \tau\~{\omega}\nu$ ਤ δ β 66, 20.

στοιχεῖον, τὸ, eigent. Stift (z. B. an d. Sonnenuhr); Buchstabe. τὰ στοιχεῖα Anfangsgründe, Elemente, insbes. die Elemente Euklids: τῶν (Εὐ**πλείδου)** στοιχείων 32, 8; 46, 18; 48, 12; 50, 24; 52, 3 etc.; (στοιχείων ist öfters zu ergänzen: τῶν Εὐκλείδου 54,14; **62, 13); ἐν τοῖς στοιχείοις 28,** 15: - πρώτος δ Ίπποκράτης στοιχεία συνέγραψεν 100, 10. σύ du: σοί 90, 31.

συγγράφειν(Zusammengetragenes) zusammenschreiben, verfassen: συνέγραψεν 100, 10.

συγκείσθαι (Perf. pass. v. συντιθέναι) zusammengesetzt sein, bestehen aus, ἔχτινος: συγκείμενος 44, 4; συγκειμένω 64, 5; συγκείμεναι 44, 11; 8. έκ.

συγχωρείν einräumen, zugeben: αν συγχωρηθώσιν 38, 13.

συλλογίζεσθαι schließen, folgern 95, 18; 106, 1; συλλογίσασθαι 108, 4.

συμβαίνειν zusammengehen; zusammentreffen, zutreffen: συμβαίνει 70, 19; συμβαίνοντος 40, 26; συμβήσεται 118, 16. συμμεθίστασθαι zugleich mit etwas, τινί, seine Stelle ändern, zugleich mit fortschreiten: συμμεθιστάμενον αύταῖς 118, 20.

συμπεραίνειν zu Ende führen: συνεπέρανεν 108, 3; 108, 7. συμπίπτειν zusammenfallen, zusammenstoßen (von zwei Geraden, die sich treffen): συμπιπτέτω 58, 13; συμπιπτουσῶν 54. 12: συμπεσοῦνται 54. 8. σύμπτωμα, τὸ, der Zufall, Unfall (der einem zustößt, ovuπίπτειν); was mit einer Sache zusammengefallen ist, ihr als Eigenschaft zukommt, daher die Eigenschaft (die Bedeutung fehlt bei Pape): τί τὸ σύμπτωμα 116, 18; τὸ άρχικὸν αὐτῆς σύμπτωμα 118, 25; ἀπὸ τοῦ συμπτώματος λαβοῦσα τοὔνομα 118, 4; διὰ τὸ σύμπτωμα 122, 5; ἐκάστου είδους τὸ σύμπτωμα παοαδιδόντες 116, 16; τὰ συμπτώματα παραδέδωκεν 115, 19.

συνάγειν zusammenführen, sammeln; (auch logisch zusammenziehen, d. h.) folgern, schließen, beweisen: συνήπται 108, 12.

συναγωγή, ή, das Zusammenführen; das (logische) Zusammenziehen, die Schlußfolgerung (die Bedeutung fehlt bei Pape) 28, 19. συναγωγή, Sammlung, ist auch der Titel des berühmten Werkes des Pappus 117,6.

Jua doiel sur vistouokovanuo

folgen: συνακολουθείτω 118,

συναναιφείν zugleich mit aufheben: συναναιφεί 100, 25; 100, 26.

σύνθεσις, ή, die Zusammensetzung, Addition: ἀπὸ τῆς συνθέσεως 40, 8; κατὰ σύνθεσιν 40, 15; 40, 19. S. auch ἐπισύνθεσις.

συνιστάναι zusammenstellen, aufführen, errichten (z. B. ein Gebäude): συνιστάς 104, 1. Med. für sich zusammenstellen, konstruieren: συστησώμεθα 111, 11; συστήσασθαι 52, 4; 124, 6; συστησάμενος 52, 9. Pass. gebildet werden: συνισταμένοις 78, 4; 78, 9.

συντιθέναι zusammenstellen, zusammensetzen, durch Addition bilden: ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων 40, 4; τοὺς συντιθεμένων 40, 2. S. auch συγκεῖσθαι.

σύττομος, 2, zusammengeschnitten, abgekürzt, kurz; συντόμους 46, 20. Adv. συντόμως kurz, bündig; Kompar. συντομώτερου 56, 18.

σφαίρα, i, die Kugel: σφαίραν 97, 16.

ση αιρικός, 3, sphärisch (125=5³ wird als sphärische Zahl gedeutet; s. βαθύτειν u. κυπλικός: σφαιρικοί 42, 3.

σχήμα, τὸ σχεῖν, die Haltung, Gestalt, Figur, insbes. d. geometr. Figur: 26, 27; 74, 21; 106, 8; 106, 11; 106, 12 etc.; σχήματα 111, 27.

σώζειν bewahren, wahren: οὐ σώζων τὰς γεωμετοικὰς ἀφχάς 106, 2. S. auch τηφείν u. φυλάττειν.

τάξις, ή, die Ordnung, Anordnung, Einrichtung: τὴντάξιν 115, 19.

τάχα (eigentl. Adv. zu ταχύς schnell) vielleicht, am Ende 74, 17.

τέ und: ἄλλοι τε πολλοί 44, 26; 111, 22; τέ — καί sowohl -als auch 84, 19; 44, 10; 50, 5; 118, 13; wird gern bei erklärenden (näher ausführenden) Aufzählungen gebraucht: έξαγώνου πλευραί η τε ΓΕ και ή EZ και έτι  $\dot{\eta}$  E \( \alpha \) 32, 21; \( \delta\) hnl. 34, 17; 44, 10; 74, 17; wie bei zai allein (s. dort) handelt es sich auch bei τέ - καί oft um mehr als nur um eine einfache Verbindung: l'oov τῶ τε — καὶ τῷ gleich dem - vermehrt um das 32, 2; (ἴσον) τῷ τε — καὶ τοὶς τρισί (gleich) nämlich dem - und den drei (zusammen) 34, 17: της τε διαμέτρου και έκείνης vermehrt um 54, 20; ähnl. 70, 20; 72, 13; 74, 1; 76, 8. Oft braucht te auch gar nicht übersetzt zu werden: 34, 20; 48, 3; 48, 5; 48, 8; 52, 17 etc.

τελευταίος, 3, der letzte: τοῦ τελευταίου τριγώνου 104, 3.

τέμνειν 1) schneiden (von Linien, die sich in, κατά, einem Punkte treffen):  $\tau \dot{\eta} \nu E H \pi \rho \dot{\delta} s$ όρθας τέμνουσα 60, 11; πεοιφέρεια γεγράφθω τέμνουσα την γραμμην κατά τὸ Η 120, 17; ή ΚΗ τέμνουσα την τετραγωνίζουσαν κατά τὸ Η 122, 16; τεμοῦσιν άλλήλας αὶ εὐθεῖαι κατά τι σημεῖον 118, 18. 2) zerschneiden, (durchZerschneiden) teilen: τέμνων 28, 8; 30, 5; είς τὸν δοθέντα λόγον ξτεμον την γωνίαν 115, 25. 3) insbes. δίχα τέμνειν halbieren (s. δί**χα):** δ. τέμνει 60, 12; δ. ἔτεμνον 26, 22; δ. τεμνέτω 58, 8; δ. τέμνειν 60, 3; δ. τέμνων 26, 18; 28, 3; ἐὰν τέμω τὰ τμήματα δ. 106, 5; έαν τέμωμεν δ. 106, 9; τετμήσθω δ. 30, 22; — ebenso τρίχα τέμveiv in drei (gleiche) Teile teilen (s. τρίχα): την δοθεῖσαν γωνίαν τρίχα τεμείν 115,

**τερ**ατοσκόπος, δ, der Zeichendeuter 102, 9; 102, 19.

**τετα**οτημόριον, τὸ (μοτόα, μόρος), der vierte Teil, insbes. des Kreises, der Quadrant 32, 12; τοῦ ΑΓΔ τεταοτημορίου 32, 11.

τέταοτος, 3, der vierte: τοῦ τετάοτου (erg. βιβλίου) 62, 2;
ἐν τῷ τετάοτῷ βιβλίῷ 72, 7.
τετοαγωνίζειν quadrieren, d. h.
zu einer Figur ein flächengleiches Quadrat herstellen:

τετραγωνίζει 46, 13; τετρα-

γωνίζειν 32, 18; 36, 13; 76, 1; 95, 16; τῷ τετραγωνίζοντι 38, 8; έτετραγώνισεν 52, 6; 68, 6; 68, 13; ἐὰν τετραγωνίσω 106, 16; τετραγωνίσαι 58, 1; 68, 11; 106, 2; 106, 16; τετραγωνίσας 46, 6; 95, 15; 106, 17; 108, 2; τετραγωνίσαντα 76, 10; τετραγωνίσαντας 38, 18; τετραγωνίζεται 38, 10; 44, 9; τετραγωνίζοιτο 38, 6; 44, 1; 52, 1; τετραγωνίζεσθαι 38, 15; 44, 5; 101, 15; τετραγωνιζόμενος 36, 7; 38, 11; τετραγωνιζομένου 38, 5; τετραγωνιζόμενον 32, 17; τετραγωνιζομένων 38, 19; τετραγωνισθήσεται 36, 4; 38, 13; 58, 1; έτετραγωνίσθη 76, 19; 78, 7; τετραγωνισθη 36, 1; τετραγωνισθήναι 74, 3; τετραγωνισθέντος 56, 25. S. auch τετραγωνισμός.

τετραγωνίζουσα, ἡ (erg. γραμμή), die Quadratrix 114, 10; 118, 15; τῆς τετραγωνιζούσης 44, 22; 111, 18; 120, 8; τὴν τετραγωνίζουσαν 122,16; τῶν τετραγωνίζουσῶν 115, 22; 116, 20; ταῖς τετραγωνιζούσαις 115, 23.

τετραγωνικός, 3, das Quadrat betreffend, quadratisch: ἐπὶ τετραγωνικῆς πλευρᾶς 46, 9; ἀριθμόν κυπλικόν ᾶμα καὶ τετραγωνικόν 42, 6; s. auch κύκλος, κυπλικός, τετράγωνος. τετραγωνισμός, δ, die Quadratur

εετραγωνισμος, ο, αιο Gusarstar (8. τετραγωνίζειν) 1) dos Kreises: ὁ τετραγωνισμός 74,9;76,12;76,15;100,29; πρός του τοιούτου τετραγω-

τομή, ή (τέμνειν), das Schneiden, Zerschneiden, 1) die Teilung: τὴν ἐπ' ἄπειφον τομήν die Teilung ins Unendliche 104, 5. 2) der Schnitt, Schnittpunkt, Teilpunkt: ἀπὸ τῆς τομῆς 26, 19; 26, 24; 28, 3; 106, 6; ἀπὸ τῶν τομῶν 106, 10. τόπος. δ. der Ort. Raum: ἐν

τόπος, δ, der Ort, Raum: ἐν τῷ τόπφ 118, 21.

τοσανταπλάσιος, 3, so vielfach, so vielmal: τοσανταπλάσιον ποιούντες so oft vervielfachten 36, 19. S. auch δσαπλάσιος. τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτον, so groß, so viel: εἰς τοσούτον εξεως 95, 13. Adv. τοσούτως s. ὅσω.

τότε damals: τῶν τότε μαθηματικῶν der damaligen Mathematiker 98, 6.

τουτέστι = τοῦτ' ἔστι das heißt 32, 4; 34, 25; 36, 1; 64, 13; 118, 14 etc.

τραπέξιον, τὸ, das Trapez 52, 9; 52, 17; 52, 28; 60, 4; 60, 20 etc.; τοῦ τραπεζίου 34, 24; 52, 29; 54, 4; 54, 18; 56, 1 etc.; τῷ τραπεζίω 34, 24; 56, 8; 56, 17; 56, 24.

τρεῖς, τρία, drei (als Zahl mit 7 bezeichnet): τὰ τρία τμήματα 64,19; τριῶν (die Zahl 3)
40, 3; τῶν τριῶν 52, 24;
56, 9; 56, 23; 64, 5; 64, 16
etc.; τοῖς (ταῖς) τριοί 34, 17;
56, 12; 56, 13; 64, 18; 66, 2
etc.; τὰς τρεῖς πλευράς 52, 9;
56, 20.

τρίγωνον, τὸ, das Dreieck 32, 16; 50, 4; 62, 1; 62, 8; 62, 8 etc.; τοῦ τριγώνου 32, 5; 50, 29; 72, 9; 72, 18; 72, 22 etc.; τῷ τριγώνοῦ 32, 15; 50, 31; 52, 1; 72, 25; τρίγωνα 26, 27; τῶν τριγώνων 64, 6; τοῖς τριγώνοις 50, 25. τριπλάσιος, 3, dreifach, dreimal so groß (mit Gen.): τριπλάσιον 56, 21; τριπλασίαν 52, 14; 70, 10. — τριπλάσιον δύνασθαι ε. δύνασθαι ε.

τριτημόριον, τὸ (μοῖρα, μόρος), der dritte Teil, insbes. des Kreises, der Drittelkreis (Sektor mit dem Zentriwinkel von 120°) 48, 18; τριτημορίφ 48, 19.

τρίτος, 3, der dritte: τρίτη s. ἀνάλογος, λαμβάνειν; τοῦ τρίτου βιβλίου 50,8; 60, 12; 66,8; έν τῷ τρίτφ βιβλίφ 28,24; 50,20; 60,5; 74,20; 102,18; διὰ τὸ τρίτον (erg. δεώρημα) 60,12.

τρίχα dreifach, in drei Teile; τρίχα τέμνειν in drei (gleiche) Teile teilen s. τέμνειν.

τοιχοτομεῖν dritteilen (wie τοίχα τέμνειν; s. auch διχοτομεῖν): ἐτοιχοτόμησεν 115, 21.

τρόπος, ὁ (τρέπειν), die Wendung, Art und Weise, Art: τούτω τῷ τρόπω auf diese Weise 28, 12; κατὰ τρόπον nach rechter Art 20; 48, 4; διὰ τὸν τρόπον wegen der Art 46, 19; τίνα τρόπον auf welche Weise 50, 3; τοῦτον

τὸν τρόπον auf diese Weise 116, 14.

τυγχάνειν 1) tr. treffen, erreichen. 2) intr. sich (zufällig) treffen, ereignen: εἰ τύχοι (wenn es sich etwa treffen sollte =) etwa, zum Beispiel 26, 15; τυχών ein beliebiger (wie sich's gerade trifft): τυχοῦσα 120, 1.

ບ້ານກົຣ, 2, gesund; (geistig gesund, d. h.) verständig: ເບ້າ ບ້ານກົຣ nicht verständig, nicht geschickt 38, 6.

ὑπέρ, mit Akk., über — hinaus, jenseits: ὑπὲρ τὸ τμῆμα

50, 30; 72, 18.

όπερέχειν darüber halten, bes. zum Schutze: ὑπερέσχε γὰρ αὐτοῦ τὴν χεῖρα Περικλῆς hielt seine Hand über ihn 92, 11.

ύπεροχή, ἡ (ὑπερέχειν), das darüber Hervorragen; der Überschuß: τὴν ὑπεροχήν 34, 25.

ὑπό, I. mit dem Gen., unter;
übertr. unter dem Einfluß von, infolge, von, durch (zur Angabe des Urhebers, namentl. beim Pass.). 1) Bei Personen: ἀναιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ Ἀντιρῶντος 30, 11; ὁπὸ οῦτως κλεινῶν ἀνδρῶν 42, 20; ähnl. 42, 22; 46, 16; 48, 3; 76, 4; 76, 19 etc.; πολὺ χευσίον ἀπόλεσεν (Verb. akt.) ὑπὸ τῶν πεντηκοστολόγων 94, 12. 2) Bei Sachen; bei geometrischen Dingen bes.
Rudio, Der Bericht des Simplicius.

häufig in Verbindung mit den Verben γράφεσθαι u. ähnl., άφαιρεῖσθαι, ἀποτέμνεσθαι u. ähnl. (s. hierzu auch ἀπό), namentlich aber περιέχεσθαι, περιλαμβάνεσθαι u. ähnl .: ὑφ' οῦ σημείου γράφεταί τις γραμμή 118, 20; τοίς ὑπὸ τῶν ἐπιζευχθείσῶν άφαιρουμένοις 50, 7; 50, 18; τοῖς ὑπὸ τῶν τοιῶν ἀποτειινομένοις ἀπὸ τοῦ κύκλου durch die drei von dem Kr. 52, 23; ähnl. 56, 9; 56, 11; 64, 6 etc.; τὸ ὑπὸ τῆς πλευράς και της περιφερείας περιεχόμενον τμημα 32, 13; ähnl. 34, 20; 38, 3; 56, 22; 74, 21 etc.; sehr häufig ist #801έχεσθαι zu ergänzen, woraus sich verschiedene formelhaft gewordene Wendungen erklären: τὸ ὑπὸ τῶν AB BΓ (εὐθειῶν) περιεχόμενον χωgior (oder ogdováviov) ist zu τὸ ὑπὸ AB BΓ oder zu der noch kürzeren Formel τὸ ὑπὸ ABΓ für das Rechteck geworden: τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου και της έκ τοῦ κέντοου das Rechteck aus 124. 7: ebenso hat sich n ύπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ (εὐθειῶν) περιεχομένη γωνία zu ή ὑπὸ ABΓγωνία oder noch kürzer zu der allgemein üblichen Winkelformel ή ὑπὸ ABΓ verdichtet (wie deutlich aus Euklid I 4 hervorgeht; die Erklärung, die Hultsch im Pappusindex gibt: "in but

 $P\Phi X \gamma \omega \nu l\alpha$ , id est angulus sub rectis φφ, φχ", ist nicht richtig): μείζων ἡ ὑπὸ ΓΑΒ της ὑπὸ ΓΑΖ 54, 15; ἡ ὑπὸ ΛΗΕ τη ΛΕΗ (ἴση) 62, 12; ähnl. 62, 13; 62, 14; 62, 15; oft wird ywvia auch ausgesetzt: 54, 13 66, 10; 118, 13; s. auch γωνία u. δ, ή, τό. II. Mit dem Akk., unter - Geometrisch ὑπὸ δύο πλευράς ὑποτείνουσαν sich unter zwei Seiten hinstreckt 54, 3; 70, 11; ὑφ' ην υποτείνει 54, 21; ε. υποτείνειν. 2) Zur Bezeichnung der Unterordnung: τὰ ὁπὸ την τέγνην 101, 28.

ύπόθεσις, ή (ύποτιθέναι), die Unterlage, Grundlage: ὑπό-

θεσιν 104, 5.

ύποκε**ϊοθ**αι (Perf. pass. v. ύποτιθέναι) zugrunde liegen, vorliegen, vorausgesetzt sein: ύπόκειται 56, 13; 58, 17; 60, 2; 64, 12; διὰ τὸ ὑποκεῖσθαι 28, 16.

ὑπολείπειν übrig lassen. Pass. übrig bleiben: ὑπολείπεται 38, 2,

ὑπόλοιπος, 2, übrig geblieben:  $\tau \tilde{\eta}_S \dot{v} \pi o loi \pi o v (erg. \pi l \epsilon v \varrho \tilde{\alpha}_S)$ 54, 4.

ὑπόμνημα, τὸ, der Kommentar: έν τῶ ὑπομνήματι είς 44, 15. υπομνηματικός, 3, zum Kommentieren dienend δια τον ύπομνηματικόν τρόπον46, 8. wanter(unten. spannen, anspanην ύποτείνουσα

(erg. εύθεια) 50, 25. 2) intr. (vermutlich der ursprüngl. Gebr.) sich darunter hinstrecken: δφ' ην ὑποτείνει unter der sie sich hinstreckt 54, 21; ὑπὸ δύο πλευρὰς ὑποτείνουσαν sich unter zwei Seiten hinstreckt 54, 4:70, 12. ή ύποτείνουσα (erg εύθεζα; die ursprüngl. Erg. ist wahrscheinl, 2000n) die Hypotenuse: έστι όρθογωνίου τριγώνου ὑποτείνουσα ή ΑΒ 32,5 Das Wort ύποτε νουσα ist, wie schon die vorstehend zitierten Stellen bekunden, ganz unabhängig von xáðeros, Kathete, in die mathematische Sprache eingetreten und ist erst viel später damit in Verbindung gebracht worden. ὑποτείνουσα hatte mit dem rechtwinkligen Dreieck ursprünglich gar nichts zu tun, sondern bezeichnete jede Gerade, die die Schenkel eines Winkels miteinander verbindet also schlechthin die "Gegenseite". ὑποτιθέναι unterlegen, zugrunde legen. Med. sich etw. zugrunde legen, annehmen. voraussetzen: ὑποτίθεται 28. 20; 28, 23; 52, 8; ὑποθέμενος

52. 6.

υστερος, 3, später. Adv. υστεoov 44, 20; 111, 16.

φαίνειν ans Licht bringen, zeigen. Med. u. Pass. ans Licht kommen, sich zeigen, scheinen: palverai ori es scheint, daß 111, 25.

φάνει sagen, behaupten: φημί
(eingeschoben) sage ich 60,
21; φησί 28, 20; 30, 11; 46,
10; 68, 12; 102, 17 etc., φησί
(eingeschoben) sagt er 30, 13;
30, 18; 38, 23; 38, 25; 40,
10 etc.; φασίν 89, 6; ἀποδείξαί φασίν er soll (sagt
man) bewiesen haben 89, 12;
ähnl. 96, 11. φαίη ἄν τις
man könnte wohl sagen 76,
8. S. ferner εἰπεῖν, εἴφειν
u. λέγειν.

φανεφός, 3, sichtbar, offenbar, klar, einleuchtend: τοῦτο ἐκ τῆς γενέσεως φανεφόν ἐστιν 120,4; φανεφὸν (erg. ἐστί) ὅτι 58, 16; 66, 13; 122, 4; 122, 22; ἔστι δὲ καὶ τοῦτο φανεφὸν ὅτι 12, 14.

φέφειν tragen. Pass. (getragen werden, daher) sich fortbewegen, laufen: φέφεσθαι κατά την (s. κατά) περιφέρειαν 118, 10; φεφομένω κατά της BA 118, 11.

φιλονικείν wetteifern, streiten: ἐφιλονίκει 102, 18.

φιλόσοφος, δ, der Freund der Wissenschaft, Philosoph: εἰς φιλοσόφους 95, 12.

φοιτᾶν aus- u. eingehen, besuchen, in die Schule gehen zu, εἰς: ἐφοίτησεν εἰς φιλοσόφους 95, 12.

φορά, ἡ (φέρεσθαι), der Lauf (der Dinge, der Gestirne), die Bewegung: ἐν τῆ φορῷ 118, 19. φυλάττειν bowachen, bewahren: φυλάττοντος τὰς ἀρχάς 108. 9; ähnl. φυλάξας 26, 8. S. auch σφζειν u. τηρείν.

χεί $\varrho$ ,  $\dot{\eta}$ , die Hand: τ $\dot{\eta}$ ν χεί $\varrho\alpha$ 92, 12.

Xtos, δ, der Chier (von d. Insel Chios), 1) Beiname des Mathematikers Hippokrates (zur Unterscheidung von dem (etwas jüngeren) berühmten Arzt, δ Κφος (von d. Insel Kos) ἐατφός): 26, 5; 30, 16; 95, 9; 98, 8; 99, 17; 100, 7. 2) Beiname des Önopides: 93, 11.

χοεία, ή, der Gebrauch; der Vorteil: οὐ γὰο χοεία τῷ τετραγωνίζοντι es ist kein Vorteil für den, der quadriert 38, 7.

**χοειώδης**, 2, nützlich zu, πρός, 118, 23.

χρή (erg. ἐστί) es ist nötig, man muß: πῶς χρὴ συστήσασθαι wie man verfahren muß, um zu konstruieren 52, 3.

χοηματίζειν ein Geschäft betreiben. Med. zu seinem Vorteil Geschäfte treiben, Geld verdienen, einen Erwerb machen aus, ἀπό τινος: χοηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας 98, 11; 99, 21.

χοήσθαι gebrauchen, sich bedienen, zu tun haben mit, τινί: έμπορία χοήσασθαι 96, 11; μικταίς χοησάμενοι γοαμμαίς 115, 28. χρήσιμος, 8 u. 2, nützlich: τῶν πρὸς αὐτοὺς χρησίμων 48, 7. χρόνος, ὁ, die Zeit: ἐν ἔσω χρόνω 118, 12; πολὺν χρόνον 95, 12; ἐγγυτέρω τοῖς χρόνοις 74, 7.

χουσίον, τὸ, das (verarbeitete, gemünzte) Gold, Geld: πολύ τουσίου 94, 11.

χωρίον, τὸ, der Raum, Platz; geom. die (begrenzte, ebene) Fläche: χωρίον πολύγωνον Polygon 26, 13.

χωρίς abgesondert von, ohne, nicht (als Bestandteil) enthaltend: χωρίς τῶν τριῶν 66, 1.

ψεύδειν täuschen. Pass. (getäuscht werden, daher) sich täuschen: ψεύδεται 103, 16; ἐψεύσδη 26, 9; ψευσθέντες 26, 5.

ψευδής, 2, täuschend, falsch, fülschlich: ψευδή 108, 8. Adv. ψευδῶς 95, 15.

ψευδογραφεῖν falsch zeichnen u. dadurch täuschen, sich eines Trugschlusses bedienen, durch einen Trugschluß zustande bringen: ψευδογραφοῦντα 74, 9; ψευδογραφεῖσθαι 76, 12.

ψευδογράφημα das falsch Gezeichnete, der darauf beruhende Trugschluß 36, 5; 36, 14; 46, 5; 74, 23; 101, 29; τοῦ ψευδογραφήματος 38, 17; τὰ ψευδοραφήματα 101,

ή, das falsche

Zeichnen, das trügerische Schließen: τῆς ψευδογραφίας 38, 22.

ψεῦδος, τὸ, die Täuschung 26, 6; 36, 23.

ώδε folgendermaßen: λέγει δὲ ώδε sagt folgendes 46, 21.

ώς, I. als Adv. der Artu. Weise und der Vergleichung, wie, auf welche Weise, als. als ob. 1) In d. Bedeut. etw. annehmen, gelten lassen, behandeln als, wie etw. (gewöhnl. bei Substant.): ύποτίθεται ώς ἀρχήν Prinzip 28, 22; ώς σαφη 56, 6; ws xadolov 36, 6. 2) Bei Part. (namentl. zur Bezeichn. eines subjekt. Grundes) als. als ob, in der Meinung da β: ώς τοῦ χύχλου δυναμένου in der Meinung, es könne 36, 18; ähnl. 38, 19; 46, 7; ferner 40, 27; 42, 1; 74, 9; 93, 13; 98, 2; 108, 9. 3) Bei Vergleichen, so-wie (mit u. ohne οῦτως): ὡς μαθησόμεθα 26, 7; ähnl. 28, 15; 28, 20; 32, 8; 44, 18; οῦτως ώς είπον 46, 4; ferner 46, 11; ώς δοκεί 46, 15; ώς δέδεικται 50, 23; ώς έχει τὰ  $\overline{\delta}$   $\pi \rho \delta c$   $\tau \delta$   $\overline{\alpha}$  (keine Proport.) 66, 21 etc. Besonders häufig ist diese Verwendung von me (u. οΰτως) bei den Proportionen. Den Beispielen mit ἔχειν u. είναι (s. dort) mögen hier noch einige ohne diese

Verben folgen: ές δὲ τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων, οῦτως οἱ περὶ αὐτὰς πύπλοι πρὸς ἀλλήlovs 34, 12; is de eodeiai πρός τας εύθείας δυνάμει τιιήματα πρός τὰ τμήματα 64, 10; ώς δὲ αὶ πλευραὶ ούτω και τὰ τμήματα 72, 7; ώς δε ή διάμετρος πρός την διάμετρον, οῦτω καὶ αἱ ἐκ τοῦ **πέντρου 72, 3; ώς γὰρ ἡ διά**μετρος τοῦ χύχλου πρὸς τὴν διάμετρον, ή περιφέρεια τοῦ πύπλου πρός την περιφέρειαν 122, 2 etc. — II. Als Konj. daß (= ὅτι): ἔλεγε ὡς 42,

12; Eleyor às 44, 1; λέγουσοιν às 97, 15; πρόδηλον às 124, 5. 2) so daß (konsekut. — ἄστε), mit dem Inf.: às γίνεσθαι 26, 26; às δέξασθαι 50, 17; às ἐπιχειρῆσαι 95, 13; 3) als, nachdem (temporal): às δὲ τοῦτ ἡτύχησε 98, 10.

ωσπερ gerade so wie, wie 111, 26.

ωστε 1) und so, somit, also
(ähnl. wie ἀρα) 34, 8; 34, 14;
54, 17; 72, 8; 78, 7. 2) so
daß (mit Akk. c. Inf.) 76, 17;
76, 24; 118, 9.

## Namenverzeichnis.

Die wichtigsten Stellen, namentlich solche biographischen und bibliographischen Inhaltes, sind durch Fettschrift hervorgehoben.

Ahmes (I'h-méw) 85. Alexander von Aphrodisias VII. 9. 11. 12. 14. 15. 16. 20. 28. 29. 30. 31. 33. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 46. 47. 68. 69. 74. 75. 107. 108. 110. Allman, G. J. 4. 8. 80. 90. 105. Ammonius 7. 8. 16. 42. 43. 44. 95. Anaxagoras 7. 13. 88. 90. 91. 92. 93. 100. 156. Antilochus 102. Antiphon V. VI. VII. 3. 4. 5. 10. 11. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. **31**. **90**. **93**. **102**. **103**. **104**. 105. 106. 107. 108. 109. 128. 169. 177. Apollodorus 89. 158. Apollonius 17. 44. 45. 111. 112, 113, 114, 116, 156, Archimedes VIII. 17, 42, 43, 44. 45. 111. 112. 113. 115. 116. 124. 125. 131. 160. Aristophanes 90. 91. Aristoteles VII. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 17. 21. 23. 24. 30. 31. 44. 45. 74. 75. 76. 77. 94. 95. 96. 100. 101. 108. 9. 111. 112. 118.

127, 140, 148, 155, 159, 168, 169. 175. Äschylos (der Dichter) 96. — (Schüler des Hippokrates) 96. Bekker, J. 5. 94. Bretschneider, C. A. 3. 4. 8. 21. 80. 97. 99. 105. 108. Bryson 90. 108. 109. Cantor, M. 80. 95. 105. 108. D siehe Diels, H. Damascius 7. 8. 9. 95. Diels, H. III. VI. IX. 4. 5. 9. 11. 14. 28. 30. 32. 34. 36. 46. 48. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 63. 64. 66. 67. 69. 70. 72. 74. 78. **80.** 88. **89. 92**. 94. 97. 98. 102. 108. Dinostratus 115. 118. 119. Diogenes Laërtius 88. 89. 102. Eisenlohr, A. 85. 86. Empedokles 7. Ersch, J. S. 17. 95. Eudemus von Rhodus VII. 3. 4. 7. 9. 11. 12. 13. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 30. 31. 46. 47. 48. 54. 56. 57. 59. 60. 62. 66. 67. 72. 74. 75. 76. 77. 80. 88. 94. 105. 107. 147. 158.

V. VIII. IX. 3. 4. 10. 12. 14. 16. 19. 28. 29. 38. 16. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 54. 55. 59. 61. 62. 6. 67. 72. 73. 74. 75. 80. 3. 100. 113. 114. 115. 116. 132. 135. 136. 139. 144. 147. 152. 163. 167. 171. 177. 18. 91. 18. 10.

N. 97. 98. in, G. 13. 43. 115.

J. G. 17. 95. , H. 80. ;, J. L. 4. 19. 28. 80. 105. 109. 113. з 16. us 108. 7. 43. ıs 97. 98. 166. von Elis VIII. 115, 116. rates von Chios V. VI. <sup>7</sup>Ш. 3. 4. 6. 10. **12. 13**. 5. 18. 19. 20. 21. 22. 4. 25. 26. 27. 30. 31. 6. 47. 48. 49. 52. 53. 9. 68. 69. 74. 75. 76. 0. 83. 90. **93. 94. 95.** . 98. 99. 100. 101. 102. 107. 108. 109. 114. 140. .66. 171. 179. ates von Kos 179.

hus VIII. 17. 44. 45.

26. 141. 154. 177.

F. 43. 114. 117. 118.

Johannes Philoponus siehe Philoponus. Justinian (der Kaiser) 8.

Kaegi, A. IX. 98. 126. Kalbfleisch, K. 110. 111. Karpus 17. 44. 45. 111. 112. 114. 184. 148. 156.

Lepsius, R. 85. Lindemann, F. 84. Lucian 16. 92.

Mansion, P. 114. Melissus 7. Menächmus 115. Meton 90. 91. Montucla 90. 105.

Nauck, A. 95. 97. Nero (der Kaiser) 88. Neuberg, J. 114. Nikomachus 97. Nikomedes 17. 44. 45. 111. 112. 114. 115. 116. 118. 119.

Omar (der Khalif) 95. Önopides von Chios 13. 93. 179.

Pamphile 88. 89.
Pape, W. 126. 148. 161. 170. 171.
Pappus 114. 117. 118. 120. 121.
126. 141. 154. 156. 167.
171. 177.
Parmenides 7.
Perikles 89. 91. 92. 177.
Perseus 116.
Philoponus 95. 105. 106. 107.
108. 175.
Platon 93. 128.

Plutarch 92. 96. Porphyrius 17. 111. 112. 118. 157. 168. Proklus 10. 13. 16. 42. 89. 93. 100. 114. 115. 116. 117. Pythagoras 88. 89. 93. 97. 98. **R** (R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>) siehe Rudio, F. 
Ra-ā-us ('3-wér-r') 85. 
Ra-en-mat (Nj-m2't-r') 85. 
Rhind, A. H. 85. 
Rudio, F. VI. VII. 4. 6. 28. 31. 32. 33. 34. 36. 39. 43. 44. 46. 48. 49. 53. 54. 56. 58. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 67. 74. 80. 91. 105. 131. 147. 167.

Sch siehe Schmidt, W. Schenkl, H. 103.
Schmidt, W. V. VI. 8. 30. 36, 38. 48. 49. 63. 65. 78. 80.
Sextus (Pythagoreer) 17. 44. 45. 111. 112.
Simplicius V. VI. VII. VIII. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 31. 38. 42. 46. 47. 53. 60. 64. 67. 76. 80. 83. 90. 93. 95. 100. 103. 104. 105. 107. 175.

Sokrates 10. 102. 103. Solon 96. Spengel, L. 4. 10. 80. Sporus 120. Steinhart, K. 17. Suidas 10. 102. Susemihl, F. 94.

Tannery, P. 4. 8. 17. 89, 74. 80. 90. 99. 105. 120. Thales 49. 80. 88. 89. 96. Themistius 28. 103. 104. 105. Theodorus von Kyrene 18. 98. 99. 100. 157. Theophrast 7. Timon 92.

Usener, H. 4. 63. 80.

Villoison, J. B. C. d'Ansse 97. Vitelli, H. 95. 106. 108.

Weber, H. 85. Weiße, C. H. 7. Wellstein, J. 85. Wilamowitz, U. v. 7.

Xenophon 103.

Zeller, E. 7. 9. Zeuthen, H. G. 59. 80.

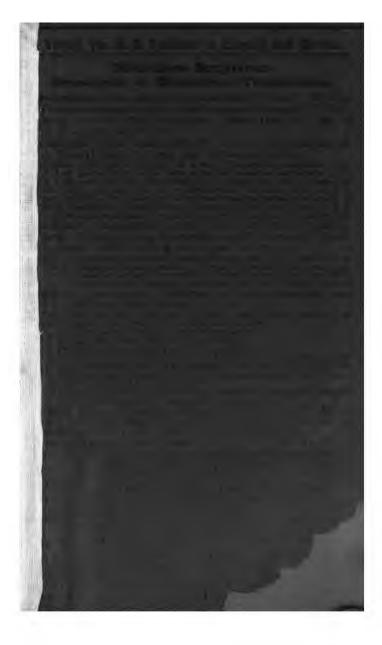

## Verlag von B. G. Teubner in Leipzin und Berlin.

## Zur antiken Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften.

Arshimedes, Rice new Schrift des Arshimedes, Von M. Heifter a. H. G. Zeuthors, or = 1902, pol. 2 / 50

Boll, P., Smiles that Claud Pholomius, pr. 6, 1894, gen., 85, 6

Brownmulli, a son, Vorlessingen für die Geschichte de Tylgonomie : Talle av a gen. a 10. — gel. a 11. de 11

Garriery, AC., Variousness after Constitution for Mathematic in a limited. I Band. Von den Alberton Seiten bit on James 1900 in Cite. I week in vorm And. Mil 114 Testill in a lithogr. Tablet, or 6, 1907, pub. at 24.— pub. at 26.

Diophantus des von Alexandrie Arthmetik und die benber Polygonalsahlen. Chereder und mit Annerhangen bgliebet von G. Wortdreim, gr. 8, 1890, geh. 8 -

Euklid and the seeds planing-trising Busher. MR Headam der Taxthung, too Redsurg. Von M. Simon. MR 189 P. L. Tetl. pt 4, 1991. pds. st. 6.—

Gallied; Heilino Hadag ther disclouding haspissicalished.
Williaming day professioning and day Engineeringside.
And dem Hadanischen Shorzest und erlantert von E. Atrana
pr. 8. 1991; geb. 8 16 —

Hambol, H., our Greekischie der Mathematik im Alteria met Mittelatter, gr. s. 1974, al. 0, --

Herr, B., Gentachin der Halmbestimmung von Planett, in Longton, gr. S. U. Teil. Das Ellistimm, 18-7, pub. 2.6.

Maithfulan, Le limitaline de antiere und maiares liget.

MARINES, F., Knitter in our Great white the Markennesh, Physical Action on the case Labor 1800, and Himself and discount for the Control of 2.40

de la companya des Problèmes con des Gapalistes de Lebe his set uns es Tue. Me de la companya de

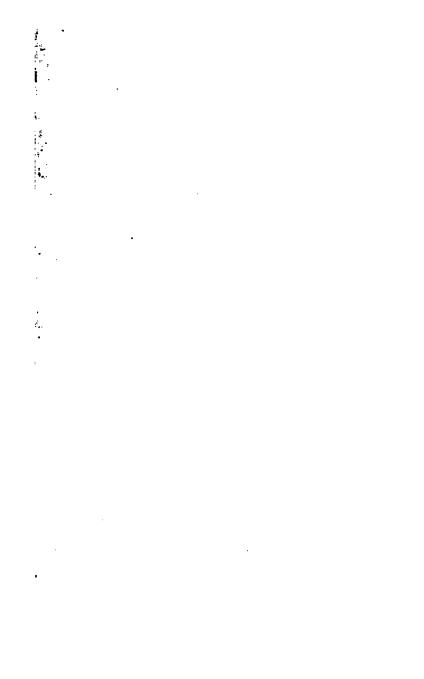

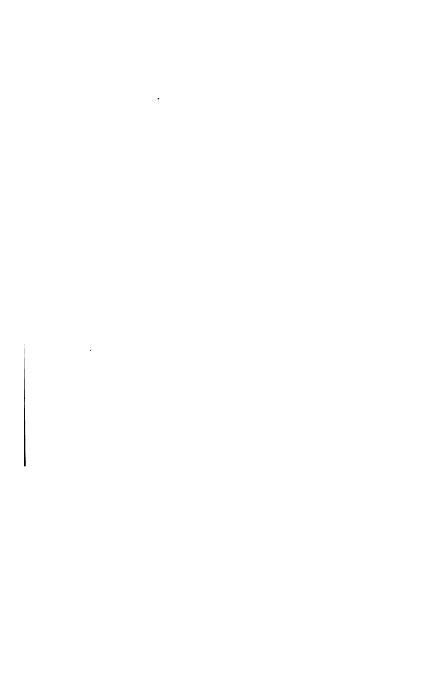

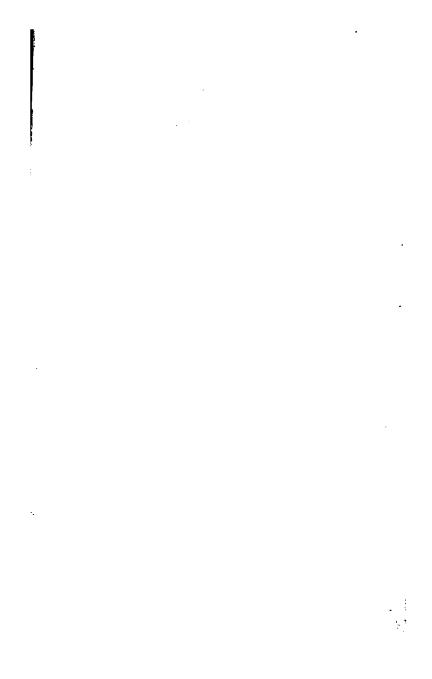

